

p 6 ag

P.o. angl. 405-314

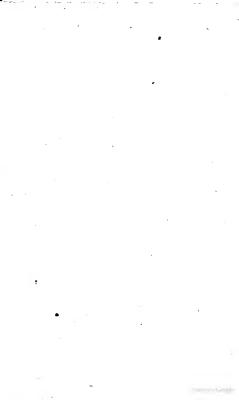

**2** 200

B. L. angl. pag. 181.

Of 3 32894

# Yoricks empfindsame Reise

burch

Frankreich und Italien.

Mus bem Englischen überfest.

Dritter Band, Zwote Auflage.

MitChurfurfil. Sachfischem gnabigsten Privilegio,

Samburg und Bremen. Ben Johann hinrich Cramer. 1770.

Bayerische Staatsbibliothek
MONCHEN

300

BIBLIOTHECA

MONACINSIS

BRIE THING

Prote Multig.

प्राप्तान प्रतिकृतिक

Table of Can Billy

Statistische statische München München München

## empfindsame Reise

durch

Franfreich und Italien.

Nach mehr Berlegenheit der Delicatesse.

afte ich der Kammerjungfer ihre. "Mas? " sagt der ihre. "Mas? " sagt der Splitterrichter. " hab, mein herr. "Nicht doch, das if eine kahle Ausweichung, "ruft der Casuist. " Ja , ja , sagt der "Scheinheilige, es ist leider nur gar zu hande "greistich. " Nun wette ich um meineschwarzsseinheit zum erstemmale getragen, gegen ein Eugend Flaschen Burgunder, von dem, Alachen Murgunder, den dem,

babon wir geffern Abend tranfen . . . benn ich will mit niemand gu fchaffen haben, als mit der Dame . . . Daß die hoche und tief gelahrte Berren alle mit einander Unrecht haben. "Unmöglich, ummöglich, erwiebern "diefe weifen Manner ; bas Ding tagt fich "nicht wieder bemanteln., Run bent ich, baß, wenn wir die Situation betrachten .... Die Gelegenheit . . . obgleich die Rammer: jungfer ein fo lebhaftes frangofifches Dabs chen mar, als man jemahle gefehn, und faum von zwanzig Sabren . . . wenn wir betrachten, daß fie fich naturlicherweife mit Dem Gefichte nach ihrer Gebieterinn mandte. um den Rif zu becfen , ben die ausgefallnen Radeln beranlaffet hatten . . . fo mußte es alle Mathematifer, die nur jemable gelebt haben, in Bermirrung feben, die Binfel and Linien gu berechnen und gu geichnen , bie mein Urm batte befcbreiben muffen, um ber Rammerjungfer ihre zu faffen.

Aber wir wollen ihnen diese Position jugeben . . . war die Schuld meine? Wer hatte mich von ihrer Stellung unterrichtet? Ronne ich mir einbilden, sie wurde ohne Bedeclung erscheinen? benn, seiber!ift ben solcher Gelegenheit eine blosse Leinewand so gut als nichts.

Satte sie eben einen folden Sang jum Schweigen gehabt, als mein parifer Rams mermadien daß ich jum erstenmale mit feir pen Egaremens de cœur antraf: so ware alles gut gegangen; aber diese schwahhafte Lionerin suhste nicht sobald meine Sande als sie schrie wie eine arme Sere, die die Keinerprobe machen soll. Satt' ich einen Wolch darin gehabt, und hatt' ich ihrem Les ben geboott, als ich nach ihrer Meynung, ihrer Lugend drofte: so hatte fie fein arger Geschrep' anheben konnen. Ah, Monseigneur!. ah, Madame!

Monsieur l'Anglois . . . il me tient! il me tient!

Solche mieberholte Ausrufungen brachten fehr bald die Wirthin und die benden Bettur tini herben; benn da fie glaubten, es tonne te nichts geringers als ein Blutdad obhanden fenn, so tonnten fie es nicht über ihr Gemiffen bringen davon zu bleiben. . Die Wirthin, in einer zitternden Stellung, machte eilig ein Arenh über das andre, und rufste den heiligen Janatius an. Die Betturini hatten in der Daft sogar ihre Beinflesder vergessen, und hatten also auf einen ehrs baren Unschein weniger Unspruch zu machen als ich; benn ich war nitterbessen aus dem Bette geruescht und flund pfeilgrade vor der Dame, als wir diesen Besuch enwengen.

Rachdem die erften Bezeigungen der Beer wunderung vorüber, ward der Kammerjungs fer befohlen, in fagen, worüber fie fo gefebrieen forien no oberman Rauber in ihr Ramt melichir gebrochen waren? Dierauf gab fie terne Antember? hatte aber Segenwart bes Sefted gring nach ihrem Bette gn flieben.

Da die Auffage auf ihr beruhte, und fie solde zu ihnn nicht willens war: so ware ich allem Berbacht entgangen, hatte ich nicht bochft unglücklicher Beise, durch mein him und herwerfen im Bette, aus Mangel au Schlase, einen fehr wesentlichen Anopf von meinen schwarz seidnen Beinkleidern abges dreht; durch irgend einen Zusall war der andre Knopf aus seinem Loche gesahren, und alfo schien der Artifel wegen der Beinkleider, vollig gebrochen zu sein.

Ich bemerfte, daß die Augen der piemons tefischen Dame einen Gegenstand gefaßt hats ten, die meinigen folgten der Richtung die die ihrigen nahmen, und fo erhlichte ich, ob ich gleich in Beintleibern mar, etmas, ba mir mehr Rothe abjagte, als Die nachte Bef fallt ber Betturini, bas gerrifine Dembe ber Birthin, ober felbft bie unbedecten Reis Bungen der gnadigen Frau.

3ch fund, mein Engenius, pfeilgrabe bor ihr, als fie biefe Entbedung machte. . .. es rufte ihre Ueberlegung gurud . . . fie bufchte ins Bette, verhallte fich mit ber Dece, und befahl, daß man fogleich bas Brubftud beforgen mochte.

Unf diefes Lofungszeichen, begaben fich unfre Bifiten hinmeg, und wir hatten Ges Tegenheit in neue Unterhandlung über unfe Tractaten gu treten. . . big mobiling golbt

sem totale trace of a 150 to be called ST รางสารสิทธิ์สาร สารสิทธิ์สารสารสารสารสารสิทธิ์สารสารสิทธิ์สารสารสิทธิ์สารสิทธิ์สารสิทธิ์สารสิทธิ์สารสิทธิ์สารส cha umina na es vinciplos e la dicir subjeto

girt ...

#### Die Unterhandlung.

Da die Sicherheit der Stecknadeln por kurzem unhinkanglich befunden worden, so wasnete sich die pkemuskessichen, wie ein derschlagier Negotiateut, auf allen Seiten, the sie die Unterhandlung wieder erösnete. Sie kunter die Mächt wohl der Reidung als der Einkleidung; ob ich gleich, ich kanns betheuren seben der mitimklich hielt. Aber da kommt sich mit geben Sat in ihrer begeisterten Rede für mitimklich hielt. Aber da kommt sich der Laste, mich in meine Kleider zu werfen.

Sengre (1800) de de la merio de la composició de la compo

Dept.

### Benm Fruhftuck.

Dame.

So nimme mich nicht Wunder, mein herr, bag awifchen Fraufreich und England fo oftre Migheligfeiten eurffehen, wenn ihre Rasion fo oft, und ohne bagu gereigt in werden, die Tractaten übertrite.

Porice. Dilf Dimmel, Madame, befine men Sie fich boch; es war im britten Artifel ausgemacht, das Monfieur fein Gebet vers richen, pirfte; ... und bis diefen Augen blick hab ich noch nichts anders gethan, als bloß gefeustet, ob mich gleich Ihre Kams merjungfer, ob mich gleich Ihre Kams merjungfer, durch ihr aufferordentliches, und bis feht noch unverständliches Geschren, in heftige Convulsions verseht hat, welche gang und gar nicht von der angenehmsten Gattung sind

Dame. Um Bergebung, mein herr, Sie find jedem Artifel ju nabe getreten, fo gar ben

den erften nicht ausgenommen : . Zohnt die festgesetze Barriere, ist niedergerissen worden.

Porid. Madame haben die Gare guber merfen, daß diefe in den Tractaten bestimmift Barriere, von Ihnen felbit, in ber lebfigs tigfeit ben der Erklärung des driften Afrik fels niedergeriffen worden ift.

Dame. Aber die Beinfleider, mein berr

Do rick. Gier frenlich, Madame, greit fen Sie mir an bie Geele. . . Ich befeib ne den Fehler; . . . . es mar aber eine Wirs Lung bes Jufalls einen und anthone

Dame. Es war aber nicht eine Birs fung bes Zufals, welche fie trieb, an meine Rammerjungfer gewaltfame Sanbe ju legen.

Porid. Gewaltsame Sanbe, Madame!.. 3ch berahrte fie bloß mit einer Sand; und ein Gericht bon lauter Jungfrauen konnte baraber fein ander Urtheil fprechen, als: unschuldiges Berbrechen der Sinne.

Rac

Auf diesem Congres, ward ein neuer Tractat entworfen; ben welchem alle mögeliche Sprgfalt für die Erfordernisse der herz bergfalt, der Betten, Stecknadeln, nackter Kammerjungfern, unglücklicher Beinfleider, Knöpfe und Knopflöcher, u. f. w. getragen wurde. Dergestalle, daß weim wir eine pene Convention wegen Juwerfung der Dafen in Dunkfrichen und Mardyd entworfen, wir nicht hatten mit mehr politischer Behutsamskeit daden zu Werte gehenkomen; auch würse es niemand für möglich gehalten haben, zufällige oder muthwillige Ausslüchte zu finden.

**Ander**ny ochim urde, uren eid jesma (C.) suism no <sub>s</sub>event sij sellitere, itanic össeveni i ensyst ny serié (2000) televeni i junius, eide

C. transant for the first of the first of the second of th

春 1777

#### Etwas für die Armen.

Batur! unter welcher Geffallt Du erfcheis. neft, es fen auf bem Gebirgen in Don' ba Bembla, oder auf beni brennenden Gande der libifchen Buften, Du bift ftent liebens: wurdig ! ftete follft Du meine guftritte leis ten! durch Deine Bulfe foll das leben, mels des biefem weichen gebrechlichen Gemachte jum Loofe gefallen, gerecht und bernunftig fenn. Lehre mich, jene fanfte Bewegungen fühlen, welche Du durch verwandte Ginnen in alles floffeft, mas aus Deiner Sand fein Dafenn empfangt! . . .. unterrichte mich. wie ich an fremder Leiden Theil nehmen. mit dem Betrubten fompathetifch weinen. und ungewöhnliche Bufriedenheit ben bem Glude meines Rebengefcopfes empfinden fann. Bie fann denn ein furges vorübereis: lendes Unglud einer Stunde Diefe Stirne bewolfen, wo die Beiterfeit ihren Gis auf: geschlagen hatte? . . . Rein, . . . weicht

von hingen, ihr marrifchen schwarzen Gebans fen! ... Bemächtigt euch jenes henchlers, bestein beri ibn ber jeber erkunftelten scheins beiligen Miene Lugen ftraft; ... Jalle den Geishals an, der selbst dann noch seufiger, wenn er feine Schäe betrachtet, und auf die wenige Dauer der Schöffer und Riegel deuft. ... Deufe, Elender! an die noch geringere Dauer des Lebens selbst: ber rechne Du Stlav des Mammons, die Lage, die Du zu leben hast. .. etliche zehn Jahre, und weniger; ... zähle die Summe ab, die Du nach Peiner jetigen Ausgabe auf diese Beit branchest, und gieb das liebrige dem wirklich Durftigen.

Burbe mein Gebet erhört, das Bernunft und Menfchenliebe befeuren: fo mirben Roth und Elend von der Erden verbannt, und jes der Mouat brachte dem Armen eine Erndte.

Freund:

### Breundschaft.

Mein Leben war fiets ein Gewebe von Bufalen, von der Dand der Madame Forstung nach einem bunten aber nicht geschmackstofen Muster gewebt. Der Grund ift hen mit miniter, die Blumen darin aber sind so voller Farben, daß schwerlich ein Weber der Kantaste fähig senn wird, es nachzuahmen.

Ein Brief von Paris, von London, von Dir, Eugenius!... Omein Freund! Achbin ben Dir im Hotel de Saxe ehe der gefies, berte Bothe des Morgens zweymal die Sons ne zum Auffiehn geweckt.

Der

### Der innere Rampf.

Ou Bruffel alfo find ich bich wieder, fcbt, D :, ne Geele, fagt ich! . . . Ich barf "ja nur bon Stalien, burch Dentichland nach Dolland, und fo uber Flandern nach Saufe "geben. .. . Belch ein Rampf gwifchen Liebe und Kreunbichaft! Ach, Madame de \*! die Remiefenthure, die Remiefens thure hat meine Gemutheruhe gerfioreten . . Des ehrlichen Lorengos Dofe, bringt Dich alle Angenblicke in mein Gedachtnis; . . . und biefe Mugen, Die Deine fcone Geffallt in ber Einbildung feben, weinen wirfliche unfrepwillige Ebranen!

-Wenn ich jemals gewünscht, ein bartes, unempfindliches berg anhaben, fo mar esigt: Aber, das heißt die Beiligfeit der Empfins bungen entweihn, und ich will mein Bers brechen wieder gut machen. . . . Woburd? 3ch will ben Tribut bezahlen, den ich ber Freundschaft fouldig bin, und follte es meis. ner Leidenschaft auch felbft bas Leben toften. Bers

# Verlegenheit der falschen Delicatesse.

Mis ich zu diesem Entschlusse gekommen, fing ich fogleich an auf eine Entfculbis gung gu finnen, die ich ber piemontefifchen Dame auf eine hofliche Urt barüber anbrins gen fonnte, daß ich fo ploglich abreifete, und den Tracteat nicht erfullte, ben mir mit einander bis nach Turin gefchloffen hats ten. Wenn irgend ein Theil unfrer voriget Berbindung ichien übertreten gu fenn, fo mochten die Begebenheiten und Bufalle, mos burd diefe anscheinende llebertretung verans laßt worden, die Umftande gemiffermaaffen mildern, . . . bier aber ift ein offenbarer Bruch unfere zweeten Tracttate, ber fo beis lig ratificirt worden. Wie fann man es wohl den Machtigen biefer Erden gur Laft legen, daß fie nach einem gefchlofinen emis gen Frieden wieder von neuem Rrieg anfangen, wenn man die unvorhergefebes nen und unerwarteten Bufalle betrachtet, III. Band. welche

melde bie Dforten bes Janustempele wie: ber aufreiffen tonnen! . . . Da ich noch mit diefem Gelbftgefprache beschäftigt, fam fie ins Zimmer getreten, und melbete mir, bag die Betturini fertig, und die Maulthies re anfgefchirt maren. . . . Eugenius, wenn Das Errothen eine Mafque der angebohrnen Befcheibenheit oder der Schaamhaftigfeit und nicht ber Schuld ift, fo will ich dir ber: trauen, bag mein Geficht mit ber Scharlach: farbe bes Bewußtfenns ber Unfchidlichfeit überzogen murbe, meine Bunge focte und mir ihren Dienft verweigerte. . . . , Mada: me, fagt' ich, ein Brief,,, hier fonnt' ich nicht weiter reben. Gie fah meine Berwir: rung, fonnte aber ihre Urfach nicht errathen.

 ihr ju fagen: "ich mußte ihn felbft uber! bringen. ..

Saft du dich jemals in Geldmangel be: funden, und dich an einen halben Freund gewendet, um dir benjufiehen? Die mar Damale bein Gefühl beschaffen, derweile bu Die Bewegung feiner Muffeln betrachteteff, ben Abichen oder das Mitleiden feiner Aus gen; ober indem er die gartliche Regung feis nes Bergens unterbructe, fich mit einem hamifchen gacheln ju dir mandte und bich' fragte, . . . , was fur ein Unterpfand? ... Dder warft du jemals in eine herrschfüchtis ge Schone verliebt, in welche du alle beine Sofnungen, Bunfche und Freuden gefest hatteft; wenn du endlich bas Berg gefaßt, ihr beine Leidenschaft ju erflaren, und ihr ben ber erften Erofnung beiner Geele ins Geficht blicfteft und aus jedem Auge Born und Berachtung gleichfam aus ihrem Sins terbalte bervorfommen fabeft, die fich ju beinem Untergange bemafnet batten; . . . 23 2 bann,

Dann, Eugenius, fielle bir bie fcone Bies monteferin vor, wie fie allen ihren Stolz und alle ihre Eitelfeit in einen Schuf labet, Den die weibliche Rachgier abbrennet.

"C'est la politesse Angloise; mais cela ne convient pas à des honnêtes gens."

"Das ift bie Lebensart der Englander; artige Leute aber fleidet fie fclecht.,,

Warum im Ramen des Schickfals, des Bufalls, oder des unvermeidlichen Geschicks, wer was Sie soust wollen, warum sollen die Begebenheiten meines Lebens, die harten Schattirungen meines Gewebes, einer gans zen Ration dergleichen Vorwurf zuziehn?

Das ift beleidigend, schone Piemonter ferin! Doch du bift schon fortgereiset, und mögen dich Schugengel des Glucks begleit ten!

### Steifsinn.

ief war nicht die einzige Schwierigfeit, bie aus ber Beranberung meines Opes rationsplaus entftund : Der Betturino, mit bem ich eine geworden, mich nach Turin gur bringen, wollte nicht nach St. Michael gue rudfehren, ebe er feine Reife nicht gang bolls bracht batte, weil er bort einen Reifenden erwartete, ber die Rudfracht tragen follte. Bergebens fellte ich ihm ben Bortheil bor, ben er ben einem fo furgen Bege gemonne. und daß fehr mabricheinlicherweife fich jes mand finden murde, der nach Turin ju gehit Dachte. Rein: . . . er mar eben fo barts maulig als feine Thiere, und es fchien eine verwandtichaftliche Empfindungeart zwis fchen ihnen zu berrichen, die man vielleicht auf Rechnung ihres beständigen Umgangs und ihrer bertraulichen Befanntichaft jit fdreiben bat. Alle meine Redefunft, alle meine Grunde, machten eben fo wenig Eine brud, als ber Bann und die Bermunichung

gen, welche die frangofischen Monche gang eifrig und andachtig über die unwillfomme nen Ragen und heuschrecken aussprechen.

Ich fand, daß nicht anders aus der Sar de herauszufommen ware, als doppele zu bezahlen, um ihn zurück zu beingen; ich wilk gu beingen; ich wilk gu beingen. Ich wie gewöhnlichen Phylanthropie begann ich dies fen so allgemeinen Durst nach Gewinn irz gend einer geheimen Ursach in unserm Körsperbau, oder etlichen unsichtbaren Theils chen der Luft zuzuschen, die wir mit dem ersten Auflemzuge einfaugen, sobald wir auf die Welt gesetzt werden, mit einem Geschrep des Widerwillens, gegen die Reisse, die wir genothiget werden anzusellen.

# Das unschuldige Verbrechen des Dasenns.

bie Reichren bes Wiberwillens gegen bie Reife, die wir genothigt werden anzustellen!, Diefer Gedanke gestel mir; ich hielt ihn für neu, und meinen gegens wartigen Umständen angemessen: ich feste mich also in meine Chaife, lächelte dem Maulthieren Bepfall zu, welche einmal alsen ihren storrischen Sinn, ihrem Treiber übertragen zu haben schienen, und überzdachte in meinem Ropfe etliche sonderbare unzusammenhängende Folgerungen, aus den Bordersähen meines Gedankens.

Wenn wir also, fagt ich, zu dieser Neise bes Lebens gezwungen worden; wenn wir ohne unser Wissen und Willen dazu gebracht werden; und wenn es nur auf einen unges sehren Zusammenstuß der Utomen ankam, daß wir keine Labackspfeise, oder gar nur ein Lakacksssopfeise. ... eine Gans oder ein

Affe murden . . . Bas tonnen wir denn für unfre Leidenschaften; für unfre Thorheiten ober für unfern Eigenstan? Burben Sie, Eugenins, ober ich, von irgend einem Ap; rannen gezwungen, fein hofjunker zu fepn, ehe wir Tanzen gelernt, sollte er und denn firafen, wenn wir keinen zierlichen Reverenz machten? Oder, verfünden wir auch das Tanzen, und nichts von dem Etiquette der hohe, warum, wenn er mich wider meis nen Willen zum Ceremonienmeister gemacht, sollte er mich meiner Unwissenbeit wegen spiessen laffen?

Neberlegen Sie bieß, Eugenius, und lachen Sie über den aufgeblafenen Eigen buntel der meisten Menfchen.

#### Maria.

Den meiner Ankunft in Moulines, erkunge bigte ich mich nach dem troftlofen Made, chen, und erfuhr, daß fie zehn Tage hernach da ich folche das lettemal gefehen, ihr Leis den mit ihrem Leben geendiget hatte. Ich fragte nach dem Orte ihres Begräbniffes, und begab mich dahin; aber da war

Rein Stein ber ihr Gebein bedeckt, und ihren Namen fagt.

Doch entbectte ich ihr Grab an der frifch uns gegrabnen lockern Erde. . . Ich bezahlte ihr den letten, der Lugend schuldigen Eris but; und ließ meinen Thranen frepen Lauf.

Uch, liebenswirdiges Madchen, du bift das hin! . . . Doch du wirft unter den Engeln ges zahlt, deren fichtbares schones Bild du auf Erroben trugsi. . . Dein Bermuthstelch war ger fult, gefüllt bis jum lleber fliesen, under hat fich in die Ewigfeit ergossen . . . Dort wirst du die Bitterfeit des Lebens in Süsigfeit, in undermischte Süßigfeit von unsterblicher Dauer berwandelt finden.

#### Die Chrensache.

Nachdem ich Mariens Gebein den aufrichtigfen Zoll bezahlt, stiegt ich wieder in meine Chaise und verfiel in eine Urt Nacht denfen über die Glückseligkeit und das Elend der Menschen: . . allein diese Traumerep ward bald durch ein Gekliere von Degen unterbrochen, das ans einem nah am Wege gelegenen Busche erscholl. Ich befahl dem Position zu halten, sprang heraus und eite nach dem Orte, wo ich den karmen horte. Es kostete mir Mühe dahin zu kommen, weil sich der Weg, der bahin führte, schlangete und verwachsen war.

Das Erfte, was mir in die Angen fiel, war ein hubicher junger Menich, der eben eine tobeliche Bunde empfangen hatte, und mit dem Lode rang; und ein anderer, nicht viel alter, welcher über ihm weinte, und das tobtliche, vom Blute rauchende Werkzeug in der Sand hielt. . . . Ich flund einige Mitnuten

nuten versteinert da, und betrachtete biefes melancholifche Schauspiel. Als ich mich von der Befargung, worin es mich verfehr, erhohlt hatte, fragte ich nach der Urfache dieses blutigen Gefechts; aber ich erhielt fets ne andre Antwort, als einen neuen Strom von Thranen.

Endlich wifchte er die bittern Eropfen meg, welche feine Bangen benetten, und bub mit einem tiefen Seufger an: "Die Ebs "re, mein herr, zwang mich zu ber That; "mein Gemiffen verfluchte fie: . . . aber alle "Borftellungen maren eitel, und burch ben "Bufen meines Freundes habe ich mein eige "nes Berg burchbohrt, beffen Bunde emig "unbeilbar fenn wird., Dier folgte ein frifcher Guß aus ber Quelle bes Jammers, welche unericopflich ichien. Bas für ein Gefvenft ift bie Ehre! Die einen Dolch in Die Bruft floft, Die fie mit Balfam betraus feln follte? Betrugerin, falfche Betrugerin! Die bu unter bem Gewande bes thorigten Ge:

Gebrauchs, oder der noch lächerlichen Mobe, frey unter und wandelst! Unsern Worklichen undekannt, unbekannt dennen, die wir für ungesitetet Barbaren ausschreyen, was rest du für dieß Jahrhundert der verseiners ein Sitten, des Wohlstandes und der Gelehre samkeit, für den Sit der Musen, den Ausgenart.

D, ist es möglich? Seyd ihr es nicht felöst, die das schone Bild der Dankbarkeit vorsetlet, die so oft mit der Ehre und ihren fals schen Schweichelen in Zwist gerath?

#### Danfbarfeit.

#### Ein Fragment.

ie Dankbarteit ift eine Frucht, + + + Die auf feiner andern Stande wachset, als auf der Bohlthatigkeit, also muß fie nothwendig eine fehr bollfommne Lugend fepn, da fie eines so edlen Urr fprungs ift.

Ich trage fein Bedenken, fie an die Spife aller andern Lugenden ju flellen; benn felbft der Allmächtige verlangt nichts weiter von und; . . . aus ihr allein entfpringen alle die andern, die ju unfrer Seligfeit erfodert werben.

Schon die Seiben hielten diefe Tugend in folder Achtung, daß fie ihr zu Ehren drep Gottheiten, unter dem Namen der Grazien erdachten: die erfie nannten fie Thalia, die zwote Aglaja und die dritte Eusphrofine. Diefe drep Gottheiten regiere

ten über die Danfbarfeit, weil man bafür bielt, daß eine allein, fur eine fo feltne Tugend nicht Ehre genug mare. merfmurdig, daß fie von den Dichtern als nachend borgeftellt worden, angubeuten, baß wir in Rallen des Wohlthuns und der Dante barfeit mit ber aufferften Aufrichtiafeit und ohne alle Berfiellung handeln follten. Man mablte fie als Beftalen und in ber Bluthe ber Jugend, um ju lehren, daß geleiftete Dienfte immer in frifchen Unbenten bleiben muffen, und daß wir unfre Danfbarfeit niemals unter ber Laft ber Jahre berfinfen laffen . fondern baß wir jede moaliche Geles genheit mahrnehmen follen, unfre Erfennt: lichfeit gegen empfangene Bobltbaten gu Gie haben Diefen bren Gottheis bezeigen. ten eine fanfte lachelnde Mine gegeben, Die Kreude gu bezeichnen, die mir empfinden follten, wenn wir unfre Empfindungen ber Dantbarfeit auffern fonnen. Man ibre Babl auf dren gefest, und ju lebren, daß unfre Erfenntlichfeit gegen genoffne Guts

Gutthaten drepfach fein foute. Man hat fie befchrieben, daß fie fich alle drey ben ben Sanden angefäßt halten, und zu unterricht ten, daß Berbindlichfeit und Dantbarkeit ungetrennt fenn mußten.

So haben und die heiden gefehrt, wele de wir verdammen! . . . Chriften bedenft, daß ihr Borguge vor ihnen habt; . . . Zeigt eure Borguge in der Lugend!

#### Der Reisegefährte.

So wie er den Tod feines Frenndes bei flagte, vergaß er feine eigne Sichers heit: Ich fah von Ferne einige Leute gu Pferde auf uns gutommen, und weil sie diesteicht von dem vorgehabten Zwepfampse gehört, und fommen möchten, die Fechrer aufzusichen: so bat ich ihn, in meine Chaife ju steigen, die ihn mit aller möglichen Sile nach Paris bringen sollte, woselbst er entwerder so lange, dis seine Sache zu seinem Bestein ausgemacht, sich verborgen halten, oder nach irgend einem andern Theile von Europa entsliehen könnte.

Meine Borffellungen thaten ihre Wirs fung, und durch ein wenig mehr Rothigen erhielt ichs von ihm, daß er mein Gefells schafter und Reisegefahrte wurde.

Unter der Zeit, daß wir uns ungefahr eine halbe Meile von dem unglucklichen Orte ents

entfernt hatten, bemerke ich, daß sich ble Raffe feiner Augen verminderte, fein herz nicht mehr so hestig klopfte, und fein ganzes Wesen ansing etwas tubiger zu scheinen. Keiner von uns, seitem wir in bie Chaise gestiegen, batte, ein Wort gesprochen; als ich, da ich fand, daß er ihr mehr Reigung hatte, mir die Ursache seines Unglücks ber kannt zu machen, ihn höstlich, nicht zudrügslich bat, mir so viel davon wissen zu lassen, als er für gut fände.

Programme of the progra

effect of the province of the

. .: III. Band

Di

# Die Geschichte.

, Sch bin, fagte er, ber Sohn eines Para amentegliedes aus Languedoc. Rady bem ich meine Studien gu Enbe gebracht, hielt ich mich einige Monate in Daris auf wofelbft ich mit einem Ebelmanne Befannt: Schaft machte .. ber nur wenig junger mar; ale ich felbft; er mar bon einer angefehnen Kamilie und ber Erbe von einem betrachtlit chen Bermogen. Geute Bermandte hatten ibn auf Reifen geschickt, fo lange bis eine Berbindung, woran man arbeitete, ju Stande gebracht, und auch, um ibn bon einem jungen Frauenzimmer zu entwohnen, die nicht fo vornehm und reich mar als er, und welche ihnen einen gu farten Gindruck auf fein Berg gemacht gu haben fcbien. ,,

"Er vertraute mir feine Leidenschaft fur biefes junge Frauensimmer, die, wie er fags te, seine Seele so fehr eingenommen hatte, daß es weder in der Gewalt der Zeit noch daß es weder in der Gewalt der Beit noch

ber Abmefenheit ftunde, ihr theures Bilb ans feiner Bruft ju lofchen. Gie unterhiels ten einen beftandigen Briefmechfel, und ihre Briefe maren voller Ausdrucke der reineffent fompathetifchen Liebe. Er fragte mich unt Rath , wie ere angufangen hatte? und ich rieth ihm allemal nach meiner Ginficht bas Beffe. 3ch fonnte ihm nicht abrathen, das Rrauenzimmer ju lieben, beren Geffallt, wie er mir fagte, ber Benus gleich mar; und, wenn es moglich mare fich in ein Bildnif gu verlieben, bas ein fo warmer Bewundrer entworfen, fo hatte bas ihrige gewiß bas bollige Bermogen, alle Bewegungen ber gartlichften Leidenfchaft einzufloffen. billiate alfo feine Bahl; unfre Denkungs: art uber Die Richtigfeit des Reichthums und ber Sobeit, in Bergleichung mit ber mabren Gludfeligfeit, mar fo übereinftim: mend , daß wir das tyrannifche Berfahren ber Meltern, die ihre Rinder gwingen, fich wi: der ihre Reigungen gu verheprathen, als bas groffefte aller irdifden lebel betrachteten. .. E 2 "Um

"Ilm biefe Beit erhielt ich einen Brief von meinem Bater, worin er mir gebot, uach Saufe gu fommen. Da ber Befehl aant ausbrudlich war, ohne baben eine Urfach anguführen! fo befürchtete ich , daß ibni ei: nige bon meinen fleinen Galanterien, wel: che, wie'Gie wiffen, in Daris unvermeiblich find, in Ohren gefommen fenn mochten! und ich bereitete mich ju der Reife mit eis nem anafflichen Bergen und reuigem Gefichte! Sich hatte auch in der That um defto mehr Urfache niedergeschlagen ju fenn, weil mein letter Bechfel , der auf bren Monate gureis den follte, fcon am Ende bes erften erfcopft und boch feine Doalichfeit vorhanden mar. ohne Gelb zu reifen. Aber thein großmus thiger Rreund fam ben der Belegenheit for gar bem geringften Binte gubor; und ins Dem er mir eine fleine Dofe fchenfte, Die er mid bat, ju feinem Undenfen ju tragen; fand ich in berfelben eine Affignation auf einem Banguier, Die eine groffere Summe enthielt, ale ich zu meiner Reife bedurfte. F tree "Er

verfamen, an feine theure Angelica gu schreiben, also bat er mich, einen Brief an sie mitzunehmen, weil sie in meines Baters Nachbarschaft wohnte, dazu fein Portrait, welches er bey einem der berühmtesten Künstler in Paris hatte mablen, und here nach reich mit Brissanten für ein Armband einfassen lassen.

2001 NO. 3

fan flied waren en in 14. 1

តាម៉ាវីវេស្តិក ខ្លាស់ ។ ដែល លើសេរីស ២០១៤ ៣នៅសេរី ខ សេរីភូសេវី ខ្លែស្រែក ។ ខ្លែស

€ 3

#### Die Rückfehr des verlohrnen Sohnes.

"Ch verließ Paris und feine verfchiede: nen Ergoblichfeiten mit dem groffes ften Biberwillen; fie gingen mir aber lange nicht fo febr gu Bergen, ale ber Berluft ber Gefellichaft meines Freundes, weil wir als vertraute Bruder mit einander gelebt bat: ten, fo daß und einige Dreft und Pylades mannten. Unf meinem Bege bacht ich, iede Station brachte mich ben baterlichen Bormurfen über meine Thorbeiten und Und: fcmeifungen naber . und ich bereitete mich. Die ftrengfte Buchtigung mit aller ber Des muth und Ehrerbietung angunehmen, bie ein Cobn (ein verfdwenderifder Gobn) feis nem Bater fculbig ift.,,

"Bie angenehm war mein Erftaunen, als er mir an der Thure mit einer Freude entgegen eilte, die in feinem gangen Gefichte gemahlt war! "Mein Sohn, sagte er, dies .es "fes Merfmal beines bereitwilligen Gehors "fams vergröffert die Liebe, die ich für dich "hege, und macht dich der Glücfeligfeit "würdig, die deiner erwartet. "Ich dankte ihm für die Gütigfeit, die er gegen mich bes zeigte, fieß ihm aber meine Berwunderung über die Glücfeligfeit merfen, wovon er erwähnte. "Geh nur hinein, fagte er, und "das Geheimnis wird sich offenbaren. "Ben diesen Borren führte er mich zu einem altlichen herrn und einem jungen Fraueny zimmer, und fehre hingu: "Sieh hier, mein "Sohn, das wird deine Gemahlin. "

"Mein Bater mar ein redlicher offenhers giger Mann, freundschaftlich ohne alle Ums ftanbe, fehr verschieden von dem friechenden Buchsichmangen der Softinge, die er nie hatte leiden konnen.,

"Das junge Frauenzimmer errothete, und ich flund ohne Bewegung; meine Junge konnte nicht fprechen, meine Sande vergafi E 4 fen fen ihre Dienffe und meine Rniee ichwankten unter meinem Rorper. Bon dem Anblicke so vieler Schonbeit und Unfduld überrafich hatte ich keine Zeit zu überlegen, sondern fichlte, daß taufend Liebesgötter mein herz auf einmal befturnten und ihm undermeibs liche Teffeln anlegten.,,

"Sobald ich mich von der Bestürzung er holt, worin mich biese unerwartere Begeg: nung geseth hatte, bezeigte ich der Gesell; schaft meine Ehrerbietung auf die beste Urt, die mir möglich war, und empfing die Sinds wünsche über meine Berbindung, als ob sie schon so gut als vollzogen ware. Es ist wahr, man kounte unmöglich eine so himmlische Gesstalt betrachten ohne verliebt zu werden, voder mein Loos für vollkommen glücklich zu halten, da meines Baters Einwilligung der meinigen vorhergegangen var.,

# Die unvermuthete Zusams

"Dir festen und zum Mittagseffen, wo, ben Luft und Frohlichfeit in jedem Gefichte herrichte, ausgenommen in dem Gefichte meiner mit bestimmten Braut: dieß hielt ich fur Bescheidenheit und Bidoigfeit bei für Bescheidenheit und Bidoigfeit ben meiner ploglichen und unerwarteren Anteunft. Die erste Gesegenheit, da ich mich mit ihr alleine besand, nahm ich wahr, meine Empfindungen zu erklären, und ihr den tiefen Eindruck zu bekennen, den sie auf mein berz gemacht hatte.,,

"Diese Gelegenheit zeigte fich balb nach Lische. Als wir in den Garten spagieren gingen, befanden wir uns in einer Laube, welche die Natur in ihren gütigsten Angeneblicken zu einem einsamen Aufenthalte der Berliebten bestimmt zu haben schien, von der übrigen Gesellschaft getreint. "Mada, "nie, sagt' ich, nach der vorgegangnen der "fent:

"fentlichen Erflarung, und dem gludlichen "Unfange unfrer Befanntichaft mit der Ein: "willigung unfrer benden Bater, fcmeichle "ich mir, daß ich Gie nicht beleidigen wer: "be, wenn ich Ihnen fage, daß nichts man: "gelt, mein Glud bollfommen, und mich "jur feligften Creatur gu machen, als von "Ihnen gu horen, bag unfre bevorftebenbe "Berbindung Ihnen eben fo angenehm ift, "als fie folches allen übrigen icheint. "fagen Gie mir, Bortreflichfte Ihres Ges "fcblechts, daß ich Ihnen nicht bloß aufge: "drungen merbe: . . . fagen Gie mir we: "nigftens, daß ich hoffen darf, einen fleinen "Untheil an Ihrem Bergen gu erhalten; ... "Ein ernftbaftes Beffreben und eine unab: "lagige Begierde, Ihnen ju gefallen, fol: "len bas Gefcafte meines gangen Lebens "ausmachen. "

"Mein herr, fagte fie, Ihr Geficht zeigt "eine eble Großmuthigfeit, welche alle "Berfiellung verabscheuen muß. Ich wurde "Sie "Sie hintergehn, wenn ich fagte, daß ich "Sie jemals lieben konnte . . . das ift uns "möglich.,,

"Simmel! was muß ich hören!... Une "möglich, mich jemals zu lieben!... bin "ich denn so scheußlich jo schredlich häßlich "gebildet? ... hat die Natur so grausaur "an mir gehandelt, daß ich dem Aublicke "efelhaft, und der schinften und liebenswurs "digsten Person in der Schöpfung abscheus "lich vorfomme? ... Wenn das ist "....

"D, Madame, fage ich, indem ich vorihr niederkniette, "horen Sie, erhoren Sie das "Blehn "Aicht weil der Wille eines Vaters mir ein "Necht weil der Wille eines Vaters mir ein "Necht auf Ihre hand zu geben scheint; ..., ich würde mich haffen, wenn ich wünschen, biese hand durch Zwang, oder "ohne Ihr her; zu erlauben, daß ich mich hitte Sie; mir zu erlauben, daß ich mich hondern darf. Sie zu verdienen, und Sie "bon der Wahrheit meiner Liebe zu überzeut, "gen, die eben so inbrunftig als unübers "windlich ist."

"himmel! wie groß war mein Erstaus nen, als ich, indem ich diese legten Worte aussprach, meinen Freund, meinen geehrten Freund erblicte, der hinter einer dicken heche hervorsprang, und den Degen zog.,,

"Bofewicht, fagt' er, bu follft mir ,, beine Berratheren bezahlen. "

"Das Franenzimmer fant in Ohnmache, und er flecte feinen Degen ein, um ihr bens gus juffehen. Mis man fie ins hans gefragen, verlangte er, daß ich ihm folgen folle. Uns wiffend worin ich ihn hatte beleidigen köns ner, oder durch was für eine Zauberep er in meines Baters haufe ware; da ich ihn in Paris glaubte; begleiteteich ihn. So wie wir nach dem Balve zugingen, erklarte er sich folgendermäaffen:

"Hert, man hat mir Ihre an mir aus, "genbte Berratheren entdeckt, als Sie erft "wenige Stunden von Paris abgereifet war "ren; und ob Sie es gleich rathfam hielten, "die Urfach Ihrer Reife vor mir zu verher "len, fo erscholl-don och es Abend ward, "die ganze Stadt-von Ihrer Berheprathung. "Ich nahm alfo augenblicklich die Post, und "Sie sehn, daß ich noch eben zu rechter Zeit "gekommen bin, Ihre Berbindung mit der "Angelica zu verhindern.

Magelica! fagt ich. . . Dem himmel ,ift bewußt, wie ungerecht Sie mich ber ,ichuls "schuldigen: . . Ich wußteg nicht, daß "dies Angelica war.,

"Rindische Ausfincht! fagt er; das mos "gen Sie Rindern und Narren aufheften,... "mir aber follen Sie andre Genngthung "geben... Saben Sie meinen Brief und "mein Portrait übergeben?,...

"Dein; . . . bas war unmöglich.,. . .

"Ich gab mir alle mögliche Mube, ihm meine Uufduld ju beweifen; ich verfprach ihm, alle meine Unfpruche auf Angelica fabren ju laffen, und in eine entlegene Gegend ber Welt zu reifen, um fie zu vergeffen : aber unts

umfonft; er blieb unbeweglich. . . Es war nnmöglich, ihn zu überreden, daß ich ihn zu Baris nicht hintergangen, oder nicht gewußt hatte, daß es Algelica ware, der ich meine Liebe mit gutem Borbedacht augetragen. Rurg, wir erreichten ben Ort, woselbst Sie uns gefunden, als ich mit dem gröffesten Widerwillen meinen Degen zu meiner Verztheibigung ziehen mußte, nachdem er meine Ehre mit den wiederholten Benennungen eines sichändlichen alten Weises, einer feigen Venme befohnuft hatte. . Das Uebrige wissen Sie.

Sier befchloß eine Thranenfluth die Ers gablung meines Reifegefahrten, Die mir ein febr fchicklicher Epilog ju fepn fchien.

- Inniffiguto ni mand ma

## Das Wirthshaus.

Diefe rührende. Geschichte hatte fo fehr an meinem Semuthe genaget, und ich hatte mich fo in jeden Umfland vertieft, das mirs recht herzlich dieb war, von ferne ein kleines Wirthshaus an der heerstraffe zu erblicken; weil ich einer kleinen Erfrichung fehr bedurfte.

Bir eraten ab, und fragten, ob wir eine Bouteille Champagne befommen fonnten? Die Birthin, eine weder alte noch junge Fran, welches die Franzosen von einem gewissen Witter zu nennen pflegen ... das aber, eine Borberpsehr angemerkt, eine sehr ung ewisse Artisch ein Alter zu heschen ... der man an ihrem Buchse und reinsicher Keidung die Kuhe und Pflege ansah, und die, nach Art ihrer Landsmännin; nen, gesprächig genug war, hätte die Frage saft halb übel genommen: "Sicher, sie "hätte von dem besten in gang Frankreich!

"Sie merkte wohl, daß ich ein Englandin, sicher herr ware; und ob ichon ihr Grand "Roi mit den Englandern Arieg hatte, "wollte sie doch jedwedem Gerechtigkeit wies "derfahren laffen, und gestehn; daß My "Lords Anglois die großmuthigsten "Seigneurs don ganz Europa waren; es "sollte ihr also recht sehr keid thun, wenn "sie einem Englandicken berrn nicht ein "Glas Bein vorsette, das selbst le grand "Monarque nicht bester trante.,

Ich dachte hier an meinen Parifer Per ruckenmacher und an fein: "Sie können die Locke in den Ocean tauchen, und sie muß doch siehn, ... weil sie aber die Großmuth meir ner Landsleute und die Gate ihres Weines in eine so genaue Berbindung brachte: so war ich entschlossen, den Wein gut zu fins den, und meiner Nation kein abermaliges "C'elt la politesse Angloise, zuzuziehn, und wenn er mir auch die hant von der Junge krakte. Wer jemals nur halb so viel Vorreden, und bossie fühne Complimense itt. Band, an das Einsichts und Nachsichtsvolle Public Zum gelefen hat, als ich ber wird meine Beforgniß nicht ungegrundet finden.

Es war ein ziemlich fühler Ubend, und ba in bem Zimmer, worin man uns gewiefen, fein Rener, und es auf die furge Beit, die wir Da bleiben wollten, nicht ber Dabe werth war, welches anlegen ju laffen: fo gingen wir in ein grofferes Sintergimmer, wo ein fleines Reuer im Camine brannte. Sier brachte und die Birthin ben Bein, machte ibn mit vieler Beschäftigfeit auf, ichenfte ein und prefentirte. 3ch trant und mar auf meiner bat, feine einzige Salte vor ber Stirs ne gu giehn. ",,Hé bien, Monsieur! . . . Fort bien, Madame. , Mein Reifeges fabrte fam an die Reihe, und ob gleich ben feiner igigen Gemuthfaffung feine Bunge nicht die empfindlichfte fenn fonnte: fo bei mertte ich boch an einer fleinen Bewegung ber Gurgel, daß es ihm eben fo fchwer wur: be, als mir, gu verhildern, bag fein Ges ficht nicht um einen Boll farger wurde. 2: 41 July - . . . 36

Ich bat die Birthin um eine Schnitte Butterbrodt, beffen mehr die Junge als der Magen bedurfte.

"D'abord Messieurs, fagte fie, und

ging es gu holen.,,

3ch feste mich gegen das Camin, und fab ind Reuer, um nicht meinen Reifegefährten angufehn, wodurch wir hatten gereißt mers ben tonnen, die bis ist verbiffnen Dienen ju fchneiden, oder gar von der lobrede ber Wirthin gu fprechen, und gwar aus Rurcht bor dem Sprichworte, Die Bande ha: ben oft Mugen und Ohren; bef fen Wahrheit man nicht in 3weifel gieben barf, wenn man mit ber Gefdichte befannt ift, ober berichiedene frangofifche Erquerfpies le gefehn hat, worinn die Sauptperfon oft mit einer Bertrauten fpricht, und fich mit ibren pausbadigen Leidenschaften por ibr berumtummelt, die doch eben fo unbeweg: lich da feht und nicht mehr Theil an der Begebenheit nimmt, als die Band. Befahrte fchien mit mir einerlen Beforgniß

su fublen, ober vielleicht fab er im Beuer feinen Freund, der ihm feine ofne Bunde porhielt, ober auch die himmlifche Ungelica in Thranen ber Bergweiffung fcwimmen. Rury, ich zog meines rechtfchafnen, fanften Lorenges Dofe hervor, nahm eine Drife bare aus: rieb fie auf meinem Beftenfcoffe; fab Darauf und glaubte ibn gu feben, wie er in Monfieur Deffeins Sofe mit ber iconen Bittwe im Gefprach begriffen mar. Mein Dert fühlte noch die Bunde, die ich dem feinigen burd meine barte abichlägige Unts wort bengebracht; aber er ichien feine Sand Darauf zu legen, um fie meinem Unbliche gu entgiebn, und burch eine Fortfdreitung bon Steen, Die einen eben fo richtigen, obgleich nicht fo fichtbaren Bufammenhang baben, als die Gabe in einer mathematifchen Des monftration, feufate mein Berg: Glifa! als ich aus diefer Gedankenwandrung durch ein unvernuthetes Geraufd beransgeriffen mard.

#### Das Mundel.

Co gut ich auch das Fürchterliche von ein nem fernen lebel, und follte es auch bie Baftille fenn, weg argumentiren fann. fo wenia fann ich mich rubmen, bag ich, mie ein gemiffer Deutscher von Abel, Tebel Unverfehrt, eine binter meinem Rucfen verftecte Canone, unerwartet losbrennen bos ren fann, ohne gufammen gu fahren. Bor meinem Gefichte mar's ein Unbere! . . . Es war biesmal'etwas geringeres als ber Rnall einer Cartaune, es war bas Gepols tere eines Bundel Solges, bas ein Menfch binter meinem Stuble ploblich niedergewors fen batte, welches meine Gedanten von ihr rem Spiele, und mein Geficht nach ber ans bern Geite rif. Bum Glad für meine Berge baftiafeit batte ber Menfc fcon eine balbe Benbung gemacht, bag ich ibn nur im Drofil an feben befam, ale er hinging, fich in einer Ede auf einen bolgernen Stubl ju fegen. Datte ich auf einmal fein ganges Geficht und

Geffallt vor mir flebend gefunden, ich muß es nur befennen, was man anch beshalb für ein Urtheil über meinen Math fallen mag, ich hatte mich bes Schredens nicht er: wehren tonnen. Alle er fich feste, betrachtete ich ihn mit ber forfchenben Aufmertfamteit, Die ein folder Unblick erregen fann. Es war ein Mann von mehr als fechefußiger gange, bon vollig breiten Schultern und übrigen verhaltnifmaßigen Gliedern; bas allein mar mir feit einiger Zeit etwas Ungewöhnliches; allein ich hatte faum Beit, Diefe Unmerfung au machen. Sein Geficht, bas ich nur erft. in einer gewiffen Berfurzung feben fonnte, weil er feinen Ropf gleich auf die eine Sand ftuste und die Augen gen Simmel fclug, war, fo weit es von Saaren unbedecht, von Der Sonne braunroth gefarbet. Er hatte Dides, furges, fcmarges, fraufes Saar; fein Bart, über ben feit etlichen Sahren fein Scheermeffer bergefahren, fing an, fich ins Graue gin fchattiren, ob ich ben Dann gleich nach feinen Liniamenten für feine volle Biers. fig halten fonnte. Un ber Geite bes Ropfes; mit welche er auf der Sand geffigt lag, mar bas Saar, fo mobl am Barte als in ben Schlafen bis an die Schadel hinaus, gleich: fam verichliffen; ich fcbloß baraus, bas diefes feine febr gewöhnliche Stellung fent mußte. Geine ... Drapperie ... Rleibung fann iche nicht nennen . . . Ich war aufges fanden und über bas gerftrente Solg megges foritten, um ihn naber ju betrachten, weil et ne folde Stelling, eines fonft noch fo farche terlich anzusehenden Mannes das Schrecken in Mitleiden vermandelt. . . . Geine Drape perie beftand in allem ans zwen Studen; aber die Beit hatte fo viele barans gemacht. daß felbft Tenniers fich nicht getraut haben murbe, folche nach ber Ratur gu mablen. Ein grober Rittel bon Leinwand. ob jemals gebleicht ober nicht, fonnte man ist nicht unterfcheiben, weil fo biele brauns liche Rleifchfarbe burchfpielte. Er mar übris gens unten fo weit abgeriffen, bag er int Gigen nur bis auf ben Gartel feiner Beins D 4 fleis

fleiber ging, die bon eben dem Stoffe und bon eben der Befchaffenheit maren.

Die Wirthin fam und brachte bas But: terbrodt, feste es nieder, rafte bas Sola aufammen, leate es in eine Ede bes Camins. und ichien fich nicht um ben armen Menfchen au befummern, ber and in feiner Stellung unbeweglich figen blieb. Dief befrembete mich fo, daß ich ju ihr ging und fie leife fragte, mas bas fur ein armer Mann mare. Sie antwortete mir halb laut, in einem une befummerten Tone: "Er ift feit ein paar "Jahren bier (bamit wieß fie an ihre "Stirne) nicht recht richtig; er balt fich ges "wohnlich an unfer Saus, tragt Baffer "und Solg, und wir geben ihm gumeilen "ju effen, besmegen man ihn auf der Rach: "barichaft unfer Mundel nennt.,,

Das ift fehr gut von Ihnen, Madame! haben Sie ihn ichon gefannt, ebe er biefe Rrantheit hatte?

"O qu'oui, Monsieur, er ift eines "Mutere Sohn aus diesem Rirchspiele; sein "Bater stand sich recht gut, und Jaques, so "beifet das Mundel, batte in seinen jüngern "Jahren so viel Elprit, daß ihn sein Bater "in ein Collegium schiete, pour faire ses "études. Als er wieder kam, war er febr "gelehrt, konnte in allen Buchern lesen, "wenn sie auch lateinisch waren, und ich "glande, Dieu me le pardonne! er "wuste auch Griechisch. Buweilen sagt er "mus, wenn ich ihn darum bitte, das Svan, menn ich ihn darum bitte, das Svan, gelium bes Lages und die gange Littanep, "an die heilige Jungkau aus dem Kopfe, "ber."

#### Spricht er nicht juweilen?

"Ich habe ihn in langer Zeit fein Bort "fprechen horen, als vor einigen Wochen, "da wir am Lische saffen; er tam ins Zim: "mer, nahm eine Schnitte Brodt weg und "sagte: ich bin auch hungerig, Ma: "Ds "Jam "Dam Girard, ich gehore auch mit "Dazu, und ging alsobald damit weg. "Boch gestern Wend waren ein paar Patres "bier, die liessen ihn in ihrem Brevlario le "sen; es klang sehr schon, ob ich schon nichts "davon verstund, als ora pro nobis. . . . Messien verstund, als ora pro nobis . . . . Messen wohl auf "Reisen Bucher ben sich, sons wollte "ich Sie bitten, mir eins zu geben. Ich "habe keins im hause, als die Elesta.

Ich möchte feine Stimme wohl horen; ba haben Sie eine; ... es war ein horag im Tafdenformate, ben ich wohl auf Reifen ben mir trage, um mir Gefellschaft zu leis fien, wenn la Flenr und meine eigne Ger daffen etwa nicht konnen.

Die Wirthin nahm bas Buch, fragte, obs gleich viel mare, wo er lafe? und auf mein. Ja niden, ging sie hin und fagte: "Jacques, "du mußt mir den Gefallen thun , "aus diesem Buche was vortesen. "Er. blieb

blieb noch einige Beit in ber borigen Stell lung, foling bie Angen oft gen Simmel, bann wieber nieber, und fubr mit ber reche ten Sand, beren Beigefinger er ausgeftredt hielt, bis jum Ropfe in die Sobe und nicte langfam, als ob er fagte: es ift doch bart, bag ich nicht einmal die Frenheit baben foll. ju benfen mas ich will! meniaffens febien mir diefe Gebehrde fo beredt und beutlich. daß ich glaube, bunbert, auch nicht ber une geubteften Ueberfeber batten es affe eben fo aberfeben muffen. Doch hatte ich ihm dies felben fcon borber etlichemale machen febn; fie mochte aber gerichtet fenn an wen fie wolle te, fie fing allemal unftreitig mit ben Wors ten an: es ift doch bart! es ift boch bart!

Die Wirthin schien daran gewöhnt zu fenn, und ob fie nun die Sprache nicht vers fand oder nicht verfiehen wollte: fie drung in ihn: "Jacques, du minft mir den Gesalsien chun; komm! hier ist ein kleines Buch, nies mir ein bischen darans vor., Ends

lich flund er auf, nahm das Buch, das die Wirtibin von ungefehr aufgeschlagen hatte, fuhr mit dem Ermel, ich weiß nicht gewiß, ob über den Mund oder über die Augen, und fing an ju lesen;

Ne sit ancillæ tibi amor pudor . . .

fcblug das Buch beftig gu, fant gurud auf feinen Stuhl, hielt bende Sanbe vord Beficht und wendete es meg; machte gleich barauf ein fcnell wiederholtes Zeichen mit ber Sand, woraus ich nichts anders machen fonnte, als ,, Rein, Rein, Rein!,, und bors te bald darauf, daß er das Wort Reine in die Sand murmelte. Seine Stimme, womit er ben Bere gelefen, feine Geffallt. feine Mienen und Gebehrben festen mein Mitleiden in eine folche Bewegung, baß ich feine Biebrations bereits in ben innerften Augenwinkeln fühlte. . . . 3ch rufte: La Rleur, nehm Er meine fcwarz feidne Beine Fleiber aus bem Mantelface und geb Er fie biefem Manne. "Mais Monfieur,...

Ich weiß woht, daß ich solche nur eine Nacht getragen habe, aber es thut nichts! Aben Er hat doch den wesentlichen Anoft wieder angenehet? (Im Borbengehen muß ich aus merken, daß dieses das Erstemal war, da mir fein Talemt im Stiefelettenmachen zu statten gekommen; aber auch hiedurch bin ich in der Mehnung kestärkt, daß eine jede Wissenschaft nuren kann, wenn sie nur zu rechter Zeit und ben der rechten Gelegenheit angewendet wird!) "Oui, Monsieur, in ais.

Er hat doch wohl nicht den gangen Magie telfact verloren? Es follte mir Leid thun wegen ber Beinfleider, Die ich iht eben brauche.

"Non Monsieur, mais si Monsieur voudroit me pardonner, la taille,, . . . hier machte er gaus bescheiben mit der hand eine Linie, die ben meinem Gurtel ans sing und ben des armen Jacques feinem auft hotte

borte . . . Benn ich ihn auch nicht fogleich berftanden, fo batte mirs die Birthin, mels che diefer Linie wie ich mit ben Mugen gefolgt war, erflart, indem fle fagte, ,, Monfieur, .in ber gangen Dachbarfchaft find feine "Beinfleider, die ihm paffen, und in bies fer Gefellichaft , bent ich , gleichfalls "nicht.,, ... Gie mar fo befcheiben, baß fie mich nicht auslachte. Gie hatte auch eben fo wenig Recht dazu gehabt, als ich. da ich ben einer Fenersbrunft in Paris in ein Zimmer trat, um retten ju helfen, und der Mann, der ein angefülltes Gilberfdrant im Zimmer hatte, mich fehr bringend bat, bie Chaufel und Bange, Die er aus bem Camine nahm und mir in die Sand gab, in Gicherheit ju bringen.

### Erzählung der Wirthin.

Mis ich einfah, wie unnus hier meine fcmary feibne Beinfleiber waren, und mich erinnerte, bag la Bleur feinen Mantel mit meiner Bewilligung in Monlind einem armen Menfchen gegeben batte: fo that ich bas, mas mir übrig blieb ju thun, griff in Die Tafchen, jog fo biel Geld heraus, als ich für eine nicht zierliche aber warme Rleidung nothig bielt, und gab es ber Birthin, mit Bitte, bafür in forgen. Gie nahm und bers fprach es mit einem Gefichte, bas mich nicht zweifeln ließ, fie muede ehrlich fenn. Dars auf bat ich fie, ibm ein Glas Wein und mein Bntterbrobt ju geben. Er hatte fich unterbeffen wieder in feine borige Steffung, mit bem Ropfe auf die Sand gelebnt, und als fie es ihm brachte, griff er begierig nach dem Butterbrodte , bif mit berglichen Ups petite binein und ließ fiche erft drenmal fas gen, ehe er das Glas Bein binnahm. toftete es faum, als ere ben fich niederfeste. **"3**\$

"Ich hab' ibn nie Bein erinten feben,,,, fagte bie Birthin . . . ber arme Menfch, fagt' ich! Ift er niemals beffer?

"Geit langer ale anderthalb Jahren, baß "fein Bruder geftorben, ift er bepandig fo.,,

Ift ihm der Berluft feines Bruders fo febr gu Bergen gegangen?

,Non pas cela, Monsieur, c'est l'amour qui cause son malheur.,,

Die Liebe ift an feinem Unglud fould. Ben diefen Worten fuhr mein Reifegefahrte auf, nud fahe ihn, mit dem innigsten Rume mer auf dem Gesichte gemahlt, ftarr an.

"Ich fann Ihnen die gange betrübte Ges "fichichte in einigen Worten ergablen, Mef-, liours, wenn Sie mit mir in ein ander "Bimmer treten wollen, weil es nicht gut, fepn möchte, daß der arme Jacques gewiffe

"Ramen nennen horte., Ich bankte ihr in meinem Bergen fur diese Delicatesse, nahm ihr Alnerbieten an und winkte meinem Reise gefährten mit ju geben; er aber fagte mit einem tiesen Geufger: in fenne fcon Ung gluds genug, bas die Liebe angerichtet hat, und damit seine er sich wieder jum Fener; ich folgte der Wirthin in ein ander Jimmer, woselbst fie mir folgendes erzählte:

"Der arme Jacques, wie Gie ibn ba "gefehn, war noch bor etlichen Jahren ein fo "feiner artiger Denfch, daß ibn jedermannt "lieb hatte, ob fich gleich iho niemand umt "ihn befummert;,, (jo machte bie Belt immer mit Ungludlichen, bacht ich!) "216 ger fich nach feiner Buhaufefunft aus bemt "Collegio eine Zeitlang ben feinem Bater "aufgehalten, der ihn jum Beltgeiftlichen "bestimmte, und fich durch feine Gonner be: "muhte, ein Beneficinm für ihn gu erhals "ten, welches aber langfam ging: fo bot nich eine Gelegenheit bar, baß er in Doue III. Band. Œ "lins.

"lins, welches etwa jehn Stunden von "hier liegt, die Kinder eines Elu unters "richten follte. Er ging also dafin. Ich "bin niemals so weit gefommen, aber Mous "lins soll eine schone Stadt sepn und fehr aus "genehme Gegenden haben.,... Ja, meis me gute Madame, die Gegenden da herum sind sehr schön, ich kenne sie, ob ich gleich immer weichmutthig werde, wenn ich daran dente.

"Der arme Jacques gewiß auch. An "den Tagen, wo er Zeit dazu hatte, benn "er war immer fleisig, und versamte seine "Seschäfte niemals, ging er mit einem Bus, che und seiner hirtenste, worauf er so, sichon spielte, daß man ihn ganze Tage und "Nächte hatte zuhören mögen, ausser ber "Stadt am Allierfluß und auf die Dörfe "ein Mädden, la fille d'un honnête "Paisan, worin er sich stetlich verliebt. "Er war ein so hubscher junger Mensch und "spielte

"pielte fo fcon auf der Flote, daß ihn daß "Madchen, das febr hubich gewesen fenn "foll, bald wieder liebte., (hier fing mein berg schon an heftiger zu klopfen, obs gleich der Puls fast unfühlbar ward.)

"Jacques mußte febr mohl, daß ihm fein "Bater feine Einwilligung ju einer Beprath "nicht geben murbe, weil er einen Geifilis "den aus ihm machen wollte; bas beunrus "higte ihn aber wenig, benn er und bas "Maden liebten auf catonique Beife ... . platonique, ... avec votre "permission, Madame ... oui, oui, "Monsieur, platoniquement, mais "d'une maniere fort vive. Das ging "fo eine Beitlang meg, und weil er ein febr "befcheibener Menfch, fo gewannen ibn "auch die Eltern des Mabchens, die nur "bas eine Rind hatten, febr lieb. Gein "Bater farb, und nicht lange barnach bielt "Jacques, der ipo fein bobres Glad fanns "te, als feine Geliebte ju befigen, car à E 2

"la fin la bagatelle s'y mela un peu, (denn endlich mochte die Liebe wohl ein "wenig irdifcher werden,) bey den Eltern jum die Tochter an. Diefe machten feine "Schwierigfeiten; ber alte Bater mar viels mebr frob, einem fo guten Manne feine "Tochter mit feinem Erbtheile ju übergeben, "benn Jacques hatte fich entschloffen, ein Landmann gu werden. Die Sochzeit ward "angefest, und da er bas Prieftergelubbe "noch nicht abgelegt: fo fonnte niemand was dagegen haben. Der Pfarrer des "Dorfs aber fchrieb es an Jacques Bruder, ,als er ihm jum erftenmale aufgeboten bats "te; diefes war ein bofer Menfc. Er fonnte "es nicht berdauen, daß fein Bruder beh: "rathen, und er dadurch genothigt fenn "follte, mehr aus feines Baters Erbicaft "berauszugeben, ale er ihm zugebacht hat: "te; er mußte es alfo bergeftallt ju farten, "daß er feinen Bruder ju fich locte, ohne ,daß es jemand erfuhr, und ehe noch bas "imepte Unfgebot gefchehen. Er fperrte ben grmen

"armen Pacques ein, ohne bas jemand mußi "te, wo er geblieben mare. Mon Mari, "ber einige Beit nachher Gefcafte halber in "Doulins bar, hat erfahren, bag man "gefagt, Jacques fen feiner Brant unger "tren geworden, und Dabon gegangen. Das "war die allgemeine Cage, und das Mad: ichen ward von affen leuten fehr bedauret, "weil fie nachber fehr melancholisch gewors "det, immer mit einer jungen Biege allein "gipg, und nichts that als weinen und auf "ber Rlote ihr Lied an Die beilige Sungfrau "fpielen., Sier fonnte ich mich nicht lans ger halten, mein Berg wollte Luft haben, und meine Thrauen rollten nicht fparfam. Die Birthin fab mich farr und voffer Ber: munderung an, als ob fie ben einem Manne bon meinen Sahren fo viel Beichherzigfeit nicht permuthet hatte; und ich wiederholte fill in meinem Bergen ben fcon berenten Somur, ich will nicht nach Braffel reifen, es ginge ben Elfa init mir, und wenn ber Beg mich auch jum Simmel leitete!

Berzeihen Sie, Madame, fagte ich ends lich zur Birthin, baß ich Sie mit meinen Ehranen unterbrochen habe, es ift für mich eine fehr rührende Gefchichte. Sagen Sie mir doch, ich bitte Sie, bas Uebrige, mas Sie davon wiffen.

"Tres volontiers, Monfieur!,, fagte fie und fubr fort: ,,Bor ungefehr ein "paar Jahren gerieth Jacques Bruder mit geinem feiner Rnechte in Streit, ber ibm "einen tobtlichen Streich mit einer Mrt bers "feste, und fich babon machte. Der Bru: "ber lebte nur etliche Ctunben; alles mas "er bervorbringen fonnte, war: Das batte ger an feinem Bruder verfculbet, den er "auf einem fleinen Bimmer, bas er bezeiche "nete, eingesperrt gehalten. Man fab bare "nach und fand ibn in ben elenbeften Ums "fanben : er founte faum bon ber Erbe auf: "tommen, fo febr batten ihn Jammer und "Sunger abgemattet. 218 man ihm fagte, "daß fein Bruder geftorben, fagte er fein .. Bort.

"Bort, das Saß oder Unwillen angezeigt "batte, fondern' weinte. Dan bielt ibn "beffer und ließ ihn in Frenheit; fobald ihm "feine Rrafte gulieffen, fich berfelben gu ber "bienen, mar er eines Lages meg, und "feine Rleider fand man. Er hatte auf "feine Rragen geantwortet und war immer "febr betrubt und tieffinnig gemefen, fo bas "jebermann glaubte, er murbe fein Leben "frenwillig geendiget haben. Gine Zeitlang "barnach batte man ibm im Relbe in diefem "Mufaug berumirren feben, und balb bars "auf fam er bier ins Saus mit einem Bune "bel Sols, und machte es grade mie heute. "Er fpricht nicht, thut nicht einmal einem "Bieh mas ju Leide. Geine Schwiegerin, "die aus ber erften Che feine Rinder hat, "hat fcon wieber einen andern Mann, ber ,fich aber auch um Jacques nicht befume "mert, und wo fein Rlager, ba ift fein "Richter; fonft batte er noch mohl fo viel, "daß er in eine beffere Pflege gegeben were "den fonnte. Il faut etre charitable, .. Mon"Monsieur, mais n'est pas riche qui "veut! Die driftliche Liebe ware eine gute "Sache, aber man kann benn nicht immer, "wie man wohl wollte.,

Gie hatte noch lange mit ihren Reflexions fortfabren tonnen, ehe ich fie unterbrochen Meine Seele hatte fich an bie Ges fchichte geheftet, und mar nur ju geneiat. ihr Mitleiden mit Murren ju bermifchen. Gott! mas ift ber Menfch, wenn bein grofe foftes Gefchent, ein empfindfames Berg, fein Elend ausmacht! Maria! Jacques! ibr waret fur einander gemacht, fandet euch, liebtet euch, und fend Elend . . . . Elend ? . . . Bergeih! Bergeib, Emiggutiger! ben fub: nen unüberlegten Ausbrud! . . . Du fchiche teft benden einen fcweren Traum, um befto freudiger in die Urme ihrer Geliebten gu ers wachen! Gie ift erwacht, und fieht ihren Rreund im Schlafe noch eine angfliche Ges bebrbe machen, und ftredt fcon ihre Urme aus, ibn an ibre jungfrauliche Bruft gu bructen.

druden, wenn er feine Angen aufthun wird. Aber dein Lager, Jacques, ift hart, ich will fuchen, es dir bequemer ju machen!... Gute Madame, wie heißt der Gouder, neur, unter dem Gie fteben?

"Das konnte fie nicht fagen, fie gehors ten aber unter bas Souvernement von Paris.,,

Gut, gut! ich habe die Shre ben herrn von 3 \* \* \* 3u fennen. Er ift jum Bohle thun gemacht, und liebt Gerechtigkeit . . . . Suchen Sie ja Jacques gutig und an fich zu halten. . . . Roch einst fonnen Sie nicht muthmaffen, ob Jacques etwas von dem traurigen Schieffale feiner Maria weiß?

"Wir haben erfahren, aber nicht bon "ihm. daß er in der Zeit, da er hier vers "ichwunden war, bey Moulins ist gesehen, "worden, es war aber eben zu der Zeit, "da feine Maria auch unsichtbar geworden, "ohne "ohne daß jemand mußte, wo fie geblieben. "Beiter wiffen wir nichts davon. " . . . .

Bunderbar! Bunderbar, daß fich zwen ber gartlichften und beständigsten Berliebten für untreu halten muffen!

... Aber, flitich ... flatich ... flitich! Ich verfieh bich, Pofilion ... Madame, Ihnen danke ich ergebenft für Ihre Geschich: se; was bin ich schuldig?

"Six Livres neuf Sous, Monfieur!,... Les voila! ... Mein Reifes gefährte saß noch bepm Teuer, aber Jacques war weggegangen, und das angefüllte Glas Metin stund noch auf der Erde. Moge die Sand des liebreichsten Freundes aller seiner Geschopfe, Deine Seele mit lindernden Trofte berühren, dis eine in der Ewigkeit gekrönte Liebe Dich Deinen kurzen Jammer segnen läßt!

viili.

Paris.

## Paris.

deinen Reifegefahrten hatte ich in feinem alten Quartier, in La rue Guineygaude, abgefest, mofelbft er fich unter ber Rleidung eines Abbees verbergen wollte; ein Charafter, unter bem man in Daris am unbefannteften bleiben fann, man mußte benn ein mibiger Ropf von Profesion, oder \ ein ftreitbarer Rritifus fenn. Bir hatten perabrebet, und um neun Uhr im englifchen Caffeehaufe, gegen Pont neuf uber, wies ber gu finden, um mit einander gu Abenbe ju effen und ju überlegen, mas er für feine Sicherheit am füglichften gu thun hatte. Es war ist um fünf Uhr, fo baß ich noch vier Stunden batte, um herum ju fchlen: bern und eine Wohnung ju fachen; wie tonnte ich alfo mohl beffer meine Beit gut bringen, als mit einem furgen, bielleicht auch langern Befuche ben ber artigen Sandidubtramerin? Erflich mar fein Frauenzimmer in ber gangen Stadt, bas

das besser mußte, wo logis zu bekommen waren; ihr Laden war eine Art von Bureau d'adresse bon zu vermiethenden Zimpern. Dies wußte ich freylich nicht, als ich in ihr ren Laden trat: ... Aber warum sollte der Umsand meniger zu meinem Wortheile sepn, weil ich ihn nicht vorher gekannt? Zweyrtens hatte kein weibliches Geschöpf frühere Nachricht von den Neuigkeiten der Stadt, nund mie war daran gelegen, zu erfahren, zob die Sandel meines Freundes schon in der Daupessat ruchtbar geworden: das mußte ich aber mit Vorsiche und Behutsamseit, zu erfahren suchen; beswegen war es nothwendig, und in den hinterraum zu begeben.

ciners execution ( ) to book of a best of a best of a best of an heavily at his his best of an heavily at his or death of a best of a be

#### ) 77. (

## Die Wappen von Paris

Paris ... Du führstein Schiff im Schilbe; ... doch ift Deine Seine nicht schiffs
bar ... Rimm das Londonsche Kreut ...
(ihr könnt den Dolch in den Canal zwischen 
Dover und Calais, tauchen, um das Blut
den Beigen von Notre Dame; indesten 
das Dein Schiff mit der Fluth die Temse
hinauf segelt, und in dem hafen des großt
festen handels seine Anker wirft.

In melder von ben neunhundert Gaffen ... Gafgen wollt ich fagen ... biefer Sauptstadt ber Welt ... benn wer kann wiverlegen, mas ein Parifer behauptet, ber niemals weiter gereifet ift, als zur foire St. Laurent ... In melder, sag ich, soll ich meine Wohnung nehmen? Aber still!... Dier mohnt meine schöne Ladenframerinn ... diese feidnen Augenwimpern! Da steht fie

an der Thare... das find gemiß die mirks lichen Liebesnehe, wown die Poeten fabus lirt haben... Madame, la fortune m'a jetté ancore une fois dans votre quarrier sans y penser... Comment se porte, Madame?...

"A merveille, Monsieur; charmée de vous voir."

Was far eine Lebensart gegen einen Fremden! was fur eine feine Sprache ... und wie gludlich ber Ausbrud, fur die Frau eines Sandfouhmachers!

## Der hinterraum im Laden.

Mir hatten hier wenige Minuten ber eins ander gefeffen, ale mir fcon die fco: ne Rramerinn alle Stadtneuigfeiten ergable coch marb alfo bald von jeber neuen Connexion gwiften ben Operntangerinnen, les filles d'honneur, filles de joye avec Messieurs les Anglois, les Barons Allemands, & les Marquis Italiens unterrichtet. Die Schnelligfeit, mos mit fie ergablte, fann mit nichts verglichen merben, als mit bem reiffenden Strome ber Rhone ober bem Rheinfalle ben Schafshaus In gebin Minuten hatte ich fo viele Bifforden gehort, Die fich mit einem: Scavez-vous deja! angufangen pflegen, das ein neuer Atalantisfchreiber ju zwen biden Banden Stoff daran gehabt hatte. "Mais, fagte fie, "à propos: ... haben Gie fcon "bon unfern nenmodifchen Sandfcuben aes "feben? " Bas find es fur welche? fragte ich. . . . Borauf fie eine Schachtel hervor: nahm nahm und mir eine fonderbare Sammlung porlegte. "Diefes bier, fagte fie, find ,les gans d'amour: Monsieur le "Duc de ... bat fie erfunden. "Beranlaffung war ichnafifch genng, und "werth, daß ich fie Ihnen ergable. - Ma-"dame la Ducheffe hatte einen fchotts "landifchen Officier ju ihrem Cicisbeo, der "eine gang eigne Urt von Musschlag bats "te . . . Gie miffen , mein herr , biefe Ra: ,tion bat ihre eigenthumliche Rraufheiten, "fo gut ale wir: . . . Ein jedes Land hat "feine Bebrechen. Madame ibr Rammer: "biener fagte feinem herrn im Bertrauen, "daß er beforgte, Monfieur le Capi-"taine babe feiner gnadigffen Frau, etwas "mitgetheilt, daß er nicht nennen moche "te. . . . Qu'est-ce que c'est? "ift es, fagte der Duc . . . ce n'eft pas "la gale? Doch nicht die Rrage? Der "Rammerdiener judte die Achfeln und "bie Ducheffe trat berein. La Poli-"telle verflattete bem Duc nicht, fich mit .feiner

"feiner Gemablin in eine Erflarung biers "über einzulaffen; er fann alfo auf eine Et "findung, der Infeftion borgubengen. Gr "hatte von einem englifden Dbriften gebort, "ber in einem nicht febr unabnlichen Ralle "ein gludliches Mittel erdacht hatte; deffen "Rame aber, ben auch bie Marufafruf bes "fommen hatte, war fo barbarifch, baf man ,ihn nicht mit Decence aussprechen found "te; er nannte alfo feine Erfinbung les agands d'amour, und nuit mache mait "in Paris viel Wefens babone i Aber ich batte Ihnen fagen follen, daß die Ducheffe "nicht inocutirt worden, und daß fie einige "Monate barnach an ben Rinderpoden farb: "man fagt, daß ihre Mergte fich in ber Rrante beit irrten, und weil folde niemals in The "rem Lande gemefen, fo vergaffen fie, daß la "gale fomohl ale jede andre Rrantheit, mit "oder ohne Ausfchlag, und zugebracht meri "den fann. Sch hoffe,, führifte fort, ine dem fie einen fehr verliebten Elicf. burch bies fe fcone Wimpern fcog, welcheb tiefer ging! III. Band. عاه £

als ich geglaubet hatte, daß ein einziger Blick gehen könnte, "daß Sie mein Aunde, "mann fenn werden! ... Sie werden fie ges "wiß tragen, da folche fo allgemein Mode "find.,

Ben Diefen Worten machte fie ein Dadet son verschiedener Groffe und Schnitt auf; Die menigften funben mir an, weil fie mir gu weit fchienen. Bulegt brachte fie ein Paar berbor; daß nach meiner Mevnung fo gieme lich paffen murbe: "Ich will fie Ihnen aus s.probiren . Monfieur: ... aber es muffen "nur febr fleine Ringer fenn, woruber diefe paffen follen., 3ch bin freplich ist ein wenig warm; fo daß ich glaube, Gie tonnen ein flein wenig groffere berfuchen. Gie ftellte fich an meine Geite, und war mit bens ben Sanden bennahe ju ihrem 3mede ge: langt, ale ihr Mann burch ben Laben ging . . . ber mit bem Ropfe nicte und fagte: Faires ... faires ... ne bougés pas.,, laffen Sie fich nicht, ftorentagen

### Die Wirfung.

Wie es jageht, kann ich nicht fagen; aber mir ift allemal nicht wohl und ein wes nig fieberhaft ju Duthe geworden, wenn mich ein Mann mit feiner Frau in einem Gespräche unter vier Ungen überrascht hat, wenn wir auch noch so ehrbar und unschulbig ben einander saffen. . . . Daß wir und gegent wärtig in der allerunschulbigsten Stellung von der Welt befanden, das wird wohl nier mand in Zweifelziehen wollen. Zuden warf ai for Gewerbe. Ber kann eine Handschultskamerin tadeln, wenn sie solche dem Räus fer im Dinterladen anpaßt?

Dem fen aber wie ihm wolle, die uners wartete Erscheinung des Bon homme hatte die Dandschuh fast ganglich unbrauchs bar gemacht. ... Meine Dand zitterte derz gestalt, (vermöge was für einer Art von Sympathie, das weiß ich nicht) daß sie uns sähig war, ihre Dienste zu verrichten. Der F 2

Sandiduh glitichte ab, und fiel der Scho: nen aus der Sand. "Mon Dieu! fagte fie, qu'est-ce que vous avez?,, woranf ich etwas in die Querre antwortete . . . Ma foi, Madame, je n'ai rien. ift nicht mobl, Monfieur . . . nehmen Gie eine fleine Bergftarfung;,, fie bolte ben Uns genblick eine Rlafche aus bem nachften Cas Der Trunt that einige Wirfung; aber nicht genug, um meine Lebensgeifter aus ber Unordnung ju bringen, morin fie durch die bloffe Erfcheinung bes Chemannes verfest waren : fo baf ich nicht Muth genna batte, mich einem zwepten Berfuche mit den Sandichuben von ihrer iconen Sand ju un: tergieben; ich bat fie aber, etliche Paar von den engften fur mich juruck ju legen. Gie fragte, bon mas fur Farbe? Schwarze, fagte ich. . . . , Comment, fagte fie, avec des rubans noirs sans erre en deuil?,, 3ch öfnete ihr bas Berftandnif, indem ich ibr fagte, daß ein Geiftlicher, ob fcon nicht in Trauer, fchicflicherweife feine Sandicube (warens

(mårens auch gans d'amour) von bunter Farbe tragen fonne.

Man denkt wohl, daß die Ursache, warum ich erft eigentlich in dieser Frau ihren Laden getreten, über das Anprodiren der Hand, ich und die Furcht vor dem Seemanne auf den Lauf gegangen sen. Das wahre Bere haltnis der Sache ist aber, ich hatte meine Maaßregeln vorne im Laden genommen, ehe wir und in den hinterraum begaben. Ich hatte mir nemlich ein Quartier bestrochen; und was die Erkundigung wegen meines ung in dilichen Reisegefährten anbetrift, so wußte sie von der Sache noch keine Sylbe. So viel, dachte ich, ware ich mir selbst und meiner neuen Bekanntschaft schuldig.

#### Die Operntanzerinn.

er Unterfchied gwischen einem empfind: famen Reifenden, und einem Abantus rier ift frenlich fo groß, bag ihn fein Mann umfpannen fonnte, und enthielten feine Urs me auch neun und eine halbe Ropflange; aber bem erften tonnen doch ehe gebu Avans turen auffioffen als dem andern eine empfind: fame Gefchichte, ob fie fich gleich darin ahns lich find, daß fie von folden ungefuchten Begebenheiten nie bie Schagle aufschlagen werden, um ju feben, ob fie gefunden Rern ober Burmmehl enthalten. Schlimm genug fur ben erften, wenn ibm eine folche Rug von ungefehr in die Sand fallt, und fich aufthut, daß ihm der 2Burm ins Geficht fliegt. . . . Der Reifende, der felbft, oder beffen Sofmeifter erft an die Bormunder aus einem Reiche ins andre fcbreibt und an: fragt, ob er ein offentliches Schaufviel be: fuchen durfe? ift bon dem andern unmundis gen Reifenden, dem bie Obrigfeit einen Bor; mund

mund gefest, in Richts als im Gige unter? fchieden; ber eine fist nemlich zuweilen auf einem gepolfterten Stuhle und feufget, und ber andre fist beständig auf einer barten Bant und ... flucht. ... Ich hatte deme Grafen von B\*\*\* mein Wort gegeben, baß ich nicht gefommen, die Bloffe bes Lans bes auszufpaben, und nirgend fann man Franfreich in groffrer herrlichfeit gefleidet fehn, ale in feiner grand Opera. prachtige Mannichfaltigfeit furs Muge, viele leicht auch für ein frangofifches Dbr . . . Du. mein Eugenius, mareft nicht angelangt. 3ch ging alfo in die Oper, und fah. ... 3ch sabe Mademoiselle de la cour eine Paffecaille tangen. Man fcbrie Merveille. Ich wollte ihre Schritte, ihre Dis nen, ihr Liebangeln, Die Bengungen ihrer Urme, Die fo fauft gelenfig maren, wie ein. Schwanenhale, überfegen: aber ich glaube felbft Daniel batte ben Sinn nicht gefunden. Dagegen aber fab ich aus bem Parterre bie fconften Ruffe und Schenfel, Die der Deiffel eines

eines Protogenes ober Prariteles nicht feiner hatte bilben fonnen. 3ch hatte alfo gegen bas Merveille nichts einzuwenden. 3ch fprach dariber mit bem Abbé de M' Er mar bereitwillia, mich mit ihr befannt au machen. 3ch nahm fein Unerbieten an; mer wollte nicht gerne mit einem Mondburger Befanntschaft machen. Mademoifelle de la cours Sphare mar von der meinigen eben fo weit entfernt, ale ber Mond bon ber Erde. Ich batte die Ehre, fie in ihren Ba: gen ju führen; und ale fie gebort, ich mare ein Englander, gab fie meiner band einen folden Druet, der wie ein eleftrifder gun: fen bon ben Spigen meiner Singer bis jum Bergen lief, und ich fühlte in bemfelben eine Bewegung, die fich mein Lefer einbilben mag, benn befdreiben fann ich fie nicht.

Sie gab und ein Perit Souper élegant. Der Abbee hatte taum ein Glas Bein getrunken, als er fort war, ohne daß ich wußte, wo er geblieben? Die Unterresbung

bung war icon auf die gartliche Leibenschaft gefallen, und ich erhob die empfindiame Glücfeligkeit und pries alle die Subigkeit ten einer platonischen Liebe, als sie in ein lautes Gelächter ausbrach ... und fagte, sie geftunde offenherzig, mein System ware nicht allerdings das ihrige; ihre Sinnen könnten nicht bloß vom Acther leben.

Bu einer jeden andern Zeit wurde mich ein so materieller Gedause von einem Frauen, zimmer stugig gemacht haben; aber iho wollte ich eine Tänzerin kennen lernen; ich stüte affo ein Slaß und drachte ihr: vive la bagatelle! Ich zeigte ihr meinen nenen Einstauf, und fragte sie, ob ich damit in der Mode seyn wurde? Sie waren, sagte sie, streplich à la grecque, aber nach einer zu winzigen Patrone geschitten; und empfahl mir kunftig meine handschuh à la mousquetaire zu tragen.

Grade als wir diesen wichtigen Umstand ins Reine gebracht hatten, ward Sir Thosmas 5 5 mas

mas G\*\*\* angemeldet. Der Bediente wolls te die Ehure aufmachen, aber gufalligermeife war das Schloß eingesprungen, ohne daß brauffen der Schluffel Darauf fteden geblie: ben, und er mar in groffrer Berlegenheit als wir. . . . Er, welcher bachte, ber Rnight faffe ihm auf der gerfe, unterftund fich nicht umgu: febren u. ibm das Sinderniß zu entdecfen. Er flufterte durche Schluffelloch: "Madame! le Chevalier s'y trouve., Wir aber. hatten unfer Gefcafte mit den Gans d'amour. Sie paffete mir einen an, und fellte fich drolliger daben, als felbft die fcone Rras merinn, . . . fie mar ungefehr fo weit bamit gefommen, baf fie ihr giemlich gut ju figen ichienen, als ber Berfuch mit ber neuen Erfins bung bes Duce abermal geftort wurde. "Ich habe meine Urfachen, fagte Mademoifelle de la cour. Sie nicht mit Gir Thomas 6\*\*\* in Gefellichaft gu bringen. Dir gu gefallen muffen Sie fich bier in diefes Rebengimmer be: geben. Aber machen Gie ja fein Geraufch ! fobald er fort ift, mach ich wieder auf.,, Dat

Sat man wohl jemals einem Geistlichen so etwas zugemuthet! Sir Thomas G\*\*\* wurde sich herzlich gefreuet haben, mich it Madenwisell Lacoure Rebenzimmerchen zu sinden, ohne Licht und alles, hart an ihrem Schlafztumer! Aber sie hatte ihn iherres det, sie nähme von keiner andern Mannes, person jemals Besuche an, als von ihm; und zum Beweise, daß er ihr Slauben zu stellte, schüttete er ihr jeden Sonntagmorz gen hundert Louisd'ors in den Schoof.

Ich ward nicht wenig gedemüthigt, als ich aus verschiedenen Tonen, die ich im ber nachbarten Zimmer vernahm, dentlich schließen mußte, daß meine Nede von der platonisschen Liebe auf Mademoiselle Lacour wirflich gar feinen Eindruck gemacht hatte, daß ich niche so beredt gewesen als Merfur, daß ich aber gezwungen war, Erof meinem Absschen, einen andern Charafter dieses Sotzetobtens vorzussellen.

#### Die Retirade.

Mon dem Bergog von Marlborough fagte man febr fein, die einzige Runft eines Generals, die er nicht verftunde, mare bie Retirade. Man bat bie Liebe, und ich alaube, nicht unfchidlicherweife, mit ber Rriegstunft verglichen, ... Gir Thomas G\*\*\* nahm feine Retirabe mit aller Ger machlichfeit in bas Schlafzimmer, und ich faß in meiner Seftung, und mußte es ae: fcheben laffen. ,, Bie ungleich bem Betra: gen des Bergoge von Mariborough, fagt ich! . . . fann ich biefes wohl jemals in meis . ner empfindfamen Reife ergablen? . . . Doch ich liege ja noch im hinterhalte. ,. Eben als ich biefe Betrachtung anftellte, borte ich Mademoiselle de la cour ausrufen: "Ha! que j'aime les gans à la moufquetaire.,,

Mis Gir Thomas, nach feiner Mennung, fein Lager ficher genug gedeckt hatte, begab er

er fich nach feinem Quartiere. . . Ohne Methapher. . . Ich hatte, um bier Uhr bes Morgens, Gelegenheit, mit Ehren und ohne Gefahr meine Retirade zu bewerk, fleligen.

#### Nichts.

"Im vier Uhr des Morgens!,, fagt der argwöhnische Leser. "Bas, "thaten Sie denn so spat, . . . mit einer "Operntänzerinn, einer fille de joye?, "Dierauf ist meine Untwort ganz buchstäbslich, Nichts. "Nein! . . Freund Vornick, das ist zu arg, das könnten Sie uns "nicht einmal vom Catheder einschwaßen. "Bas ging denn mit den Dandschuhen von "der Ersindung des Duck vor? Versuchte, es Mademoisese Lacour nicht von neuem, "se anzupassen? . . . und was folgte dann "darauf? ". . . Ich sage es noch einmal . . . Nichts.

Wie hart ift es nicht, mein theurer Eugenins, daß man das Schwerdt an der Rehle fühlt, um eingebildete Wahrheiten, oder vielmehr Unwahrheiten zu gestehen! Seste man mir auch zehn Jahre lang die Daums schrauben auf . . . ich fönnte zu meiner Unte wort

wort nie etwas anders hinzufügen, als ... Nichts! ... Nichts!

Mun gut! fo fens hier gu Ende.

## Die unerwartete Begegnung.

Mis ich auf meiner Retirade von Mades moiselle Lacour um die Ecke der Rue la harpe beugte, sing ichon der Morgen au, hervorzubrechen, und ich hörte mir aus einer Mierhtutsche zurnfen, hft, hft; hft! Eisemen Alteur, oder einem dramatischen Schrift; steller hatte dieses ein fehr frigelinder. Lou fepn mogen; und hatte es, ware er nur ein wenig zum Aberglauben geneigt, für einen Borboten seiner Berdammung halten können; da ich aber nie einen Fuß aufs Theart er geseht, noch jemals weder Trauer: Luft noch Possensiel geschrieben habe: so war mir der Klang nicht so widrig, als er mit sonst wohl hatte sepn mögen.

Wie ich mich umber fah, ward ich meinen verkleideten Abbee gewahr, der den Kopf ans dem Kenfter der Miethkutsche fleckte, und mit winkte. "himmel! fagte ich, waß kann dieß bedeuten? ... Die Marschausse der die

bte Chaffeurs haben ihn gefangen, und fabren ibn nun jum Chatelet ober nach Bicetre.

Die terte mich: feln ehrlicher haust wirth hatte ihm gesteckt, das diese herrit feine Spur auffuchten, und hatte ihm ger rathen, in aller frühe bavon zu gehen, um ben Folgen zu entweichen. Er war also auf bem Wege nach Flandern, um aus der Instidiction ihrer Gewalt zu kommen.

Ich war ben diefer Gelegenheit jugleich gindlich und elend. . . Es femerzte mich ungemein, ju benten, baß diefer unglücktliche junge Menfch eines Jufuls wegen ins Elend wandern mußte, ben er aus allen feinen Rraften gerne vermieden fatte: Es war mit aber lieb, wein'ich dachte, baß er in etlichen Stunden anfierden Frenzen Frafter reiche, und so weit weg sepn wurde, daß ihn die Sande der sogenannten Gerechtigfeit nicht erreichen konnten.

WIII. Band.

**(35** 

2113

Alls ich, nach einem fehr gartlichen Aufe tritte Abschied von ihm nahm, konnte ich mich nicht enthalten ihm zu verstehen zu ger ben, daß eine so plostinde Abreise und ein so weiter Weg, seinen Beutel ehre erschöpfen mochten, als er dachte, und daß, weil man doch ohne Geld nicht weit in der Welt reis chen konnte, wenn er sich des meinigen der dienen wollte, ich auf meiner Aufreise nach England den ihm ausprechen, und, wenns ihm alsdam gelegen, meine Wiedersegah; lung abholen wollte.

Bare ich durch Flandern gegangen, wurs De wohl diefe Gincaffirung das wenigste ges wefen fenn, worauf ich gedacht hatte.

Er verfeste, er mare hinlanglich verfeben um bis nach Nienport zu reichen, und von da wollte er an feine Freunde schreiben.

Dh! Engenius, du femnit meine Eng pfindungen bep diefer Gelegenheit. 3ch unterfiund miche nicht, in ibn ju bringen, aus Furcht eine Delicateffe zu beleibigen, bie mir felbst nur ju naturlich ift. . . . 3ch verließ ihn mit einer Thranenfluth, bie eben so unfrepwillig all aufrichtig floß.

## Die Bollziehung.

Meine Joen waren jugerstreuet, ju ungur fairmiensangent, dag fie durch Schaf hatten vieder gesammler werben können.
Ich nahm einer andern Mierhfutcher und ließ mich durch gang Paris herumsahren. Se ist sonderbar, daß die Leidenschaften, welche die Winde des Lebens, und unter eis ner gewisen Einschraftung, die einzigen Triebsedern unfere handlungen find, jugleich alles unser Etend, alles unser linglich hervorbringen. Ich konnte mich nicht ente halten mit Popen zu sagen:

Why charge Mankind on heav'n their own offence,

And call their woes the crimes of Providence.

Blind, who themselves their miseries create,
And perish by their folly, not their fare. (\*)

Eben

(') Wie kann ber Mensch, was er Bebt, Auf bich o himmel legen,

eben als ich biese Zeilen wiederholt hat te, (welche, im Borbengeheit gesagt, in ihrer griechtichen Originasprache meines all ten Freindes Homers, wohltsingender, und auch wohl ruhrender gewesen feint mochren) warb ich über einer Thure eine Jinishtist gewahr, welche meinen Sedanten nicht wer lift zu schaffen machten.

# THE THE PART NOCES ICLOS

Indem ich meine Augen auf Diefe inige wöhnliche Rachricht geheftet hatte, borten meine Ohren eine nicht unangenehme Mufif, nach welcher eine Gesellschaft von ziemlich luftigen Freunden tanzte. Ich befahl dem Rutsche zu halten, und erfundigte mich, ob ich könnte kaire noces ici but

© 3

34

10 r, Und feiner Leibentabl fo fibn Der Guricht Schulben nennen! Wie blind! er, ber fiete felbi fein eignes Glend fchafe,
Durch feine Thorheit blob, burchs Schicke fal nie verbitbt.

Ich kann nicht umbin hier die Unmerkungen ju machen, daß in Paris ein Kutscher und seine Kutscher, daß gleich seblose Wesen angesehen werden, so, daß es gleich viel fostet, ob ich durch den einen oder die andre mit dem Degen renne; wie auch, daß die Boliziehung der Werheprathungsceremosnien, was auch die verhepratheten und unverhepratheten Wahner für Wesens das von machen mögen, ihre Wirkung mehr auswendig an der Band des hauses zeigt, als inwendig im hause.

#### L'ON FAIT NOCES ICI.

Pen fuis bien aife, fagt' ich; das paft fich recht fur die finftern Gedanken meiner Seele; nur die Liebe allein kann fie gere freuen.

Alls der Rutscher den Sausherrn an die Thure gebracht und ihm gesagt hatte, das ein Englander willens fen, de faire noces:

#### ) 103 (

cos: . . . fo beftunden alle feine Fragen darin, wie viele Suppen, Torten, Fris caffeen und Mufikanten ich haben wollte?

Worauf ich verfette: Gar feine.

Der herr Birth judte die Achfeln und fagte: "Pauvre Monsieur Anglois, il est gris."

G 4

#### Der Traiteur.

bgleich bie Strafe, wenn man einen Fiacre (befeelt ober unbefeelt) mit einem Degen burchbohrt, auf einen Liard feffgefest ift : fo bleibt es boch eine febr ernft; hafte Sache, einem Traiteur bas Leben gu nehmen, und fonnte folches fehr ernfthafte Rolgen nach fich gieben. Die Etiquette und Das Dunctilio, einen Menfchen in Franfreich gu morden, machen eine eigne Gelehrfam: Feit and, und find eben fo eintragliche Bife fenschaften, als Quabrille und Diquet. Da mir diefe Dinge nicht gan; unbefannt maren: fo hielt ich fur rathfam , es ben einem Daar Diables bewenden zu laffen, und dem Rut: fder ju befehlen, bag er mich nach Saufe bringen follte.

### LA FILLE DE JOYE.

Raum, waren wir in La Rue St. Jacques gefommen, als ich etliche Schaarwachter erblicfte; welche ein junges Frauenzims mer in eine Antiche pacten, welches bittee lich weinte und fie um Mitleid ansiehte.... Du gottliche Eigenschaft, fremde dem viehischen Bufen folder Ment schenqualer!

Bie meine Autiche vorben fuhr, warf fle einen Blic nach nier; der mir bis and herz drang. 2.1. Ich befahl meinem Auticher nur zukehren, und dem Magen zu folgen, worin die schone Gefangne faß.

Sorgens, und man fibrte fie grades Wer ges jum Commiffair. Sie hielten fill, und mein Berg hupfte vor geheimer Freude, da ich fand, daß es das Saus des Berrn de Lett. meines febr auten Bekannten wat.

DE.

To flied aus und ließ mich ben ihm melben: er mar noch nicht aufgeftanden. Das junge Rrauenzimmer brachte man in eine Urt von Borfagl, und mich führte man in bas Ca: binet bes Commiffairs, aus welchem man ben Borfaal überfeben Connte.

Dach einer febr reichlichen Thranenfluth wifchte fie ihr Geficht mit einem Safchentuche ab; und ich erfannte alfo bald die (obaleich burche Beinen aufgefchwolnen) Gefichtejuge meiner fleinen, artigen, Fille de chambre , bie ich querft mit ihren égarements de cœur antraf. Simmel! fagt ich, ift bas moglich! Betrugen mich auch meine Mugen? Mein , fie ift es! . . . Mein fompathetifches Berg bat mich zu ihrem Benftande bergeführt, and wenn ber herr be &\*\*\* bes geringffen Gefühls in bem feinigen fahig ift, fo fallt dies ungluckliche Madchen fein Opfer der . . .

Eben ba ich biefen Entfcluß gefaßt, trat ber Commiffair herein ; und nach vielen Come plis

plimenten und einigen Freundschaftsberficher rungen, ergriff ich die Gelegenheit, ihm zu fagen, daß es ibo ben ihm funde, mich von der Aufrichtigfeit feiner Bersicherungen zu überzeugen. Er verlangte meine nähere Er klärung, die ich ihm gab.

Dierauf verfeste er: ,,es mare unmögs lich, dem jungen Madchen einige Erleichter rung zu versprechen, bis er erst gehort, was man gegen fie vorzubringen hatte; wenn aber nur irgend eine Möglichfeit Statt fam der ihr ertrafe zu mildern, ohne die Berrechtigkeit aus den Angen zu fegen, so follte es, mir zu gefallen, gewiß geschehen.,

Sie ward verhort; und ob ich gleich ber merten fonnte, daß ihr meine Gegenwart einige Aubersicht einstöfte: fo war doch so viel Unschuld und unverstellte Offenherzigs feit in ihrem Wefen, daß, nach meinem Bedunten, der Commissar etwas für fie eingenommen zu werden schien.

Die

Die Schaarmache brachte gegen fie bor, Daff ein garmen in ihrer Wohnung gemefen, wodurch die Rachbarn bennrnbiat worden. Borauf fie erwieberte, ,fie befenne, baß einiger garmen gemefen, es mare aber baber entftanden, daß fie etliche unrubige Befucher nicht habe einlaffen wollen, welche gefom: men, einem Frauengimmer ihre Aufwartung git machen, bas bor ihr biefelbigen Zimmer bewohnt gehabt., Die Mine ber Bahr: beit', womit fie diefes fagte, brachte ben Commiffair alfobald dahin, thre Bertheidis gung gu übernehmen, und ju dem Anführer ber Bache ju fagen: "er habe Strafe Bert Dient, bag er bas Frauenzimmer über eine folche Urfache, gewaltfamerweife aus ihren Simmern geriffen; daß die affertugendhaf: teffe Perfon in gang Paris einem folden ver: bruflichen Bufalle von unruhigen Leuten ansgefest mare; bag, wenn fie ihr nicht be: weifen tonnten, baß fie in irgend einer an: bern Betrachtung ein unordentliches Leben führte: fo tonnten fie nur die Demoifelle

für fehr gutig halten, wenn fie es ihnen aufeine formliche Abbitte verziehe. Sieger waren fie fehr bereitwillig; gingen barauf fort und lieffen den Commiffale, ihre gewes fene Gefangene und mich benfammen.

Nachdem fie fort, sagte der Commissate, "ungeachtet dessen, was er für Mademosts selle gethan habe, wüßte er doch gewis, daß sie eine Fille de joye wäre, denn sie fünde schon auf seiner Liste; weil sie aber erst neu angeworden, und die Nachtwache noch nichts von ihrem Gewerde wäßte, so hätte er sie auf Monsteur Poricks Fürditt te diesesmal so durchscheleichen lassen; erwolle es ihr aber sehr wohlmennend ent psohlen haben, zu vermeiden, daß sie auf eine oder die andre Urt wieder vor ihm erschiene.,

Es nahm mich nicht wenig Bunber, gut horen, daß fie wirklich auf der Lifte des herrn Commissairs ftunde, und meine Meus gierde

gierde mard aufferordentlich gereit, ihre Gefchichte gu erfahren.

Bir nahmen Ubichied, nachbem wir bem Berrn de &\*\*\* alle die Dankfagungen abs gestattet hatten, die er für fein höfliches Bezeigen so billigerweise verdiente, und ich begleitete fie zurud nach ihrer Bohnung.

#### Die Geschichte.

Nachdem fie mir zu wiederholtenmalen für meinen gutigen Furspruch gedankte hatte, ersuchte ich fie, mir zu fagen, durcht was fur einen Zufall fie auf den Abweg gezathet wäre, auf dem fie, wie der herr Commissart behauptet hatte, unglücklicherst weise ist mandelte. Ein Strom von Thrae une verhinderte fie, sogleich zu antwortenz als fie sich aber wieder erholt, gab sie mir folgenden Bericht.

"Den Tag nach dem Besuche, den ich bey Ihnen in Ihrem Hotel ablegte, schickte, mich Madame de N\*\*\*, meine damalige herrschaft, mit ihrem Complimente, zu Ihn nen, um-mich zu erkundigen, wann es Ihnen gelegen seyn wurde, Sie zu besuchen, und ihr den Brief abzugeben, den Sie ihr von Amiens mitgebracht hatten; denn sie fronnte nicht begreisen, warum sie solchen noch nicht erhalten; man sagte mir, Sie wären

maren ausgereifet, und es mare ungewiß, wann Gie gurud fommen murben. ich biefe Rachricht meiner Berrichaft gurud brachte, gerieth fie darüber in beftigen Ci: fer bag ich folden ben borigen Zag nicht mitgebracht battel als ich bestwegen auss brudlich bingefchidt worden, ba wirs aber; burch ben fonderbarften Bufall bon ber Belt, benbe vergaffen. Gie ließ fiche merten, fie glaubte, wir mußten was gang fonderliches wir einander vorgehabt faben : und trieb es fo weit, ju fagen: es mare fein Bunder, bag wir ihren Brief über unfern eignen Rram bergeffen Battett. Gis tie folde Befduldigung verfchnupfte mich nicht wenig; ba"ich fo unfchulbig war , und ich glaube, ich muß ihr etwas geantworter haben, welches fie fo übel ges nommen , bag fie mir befahl febenbes Ruffes and ihrem Dienfie zu gehen. fer ploBliche Abichied febte mich in groffe Berlegenheit; und da ich gar feine Ungehos rigen in Daris batte: fo wendete ich mich an 25 .... eine

eine Mobekramerinn, ber welcher Madame R\*\*\* zu kaufen pflegte, nud bat fie, mir ein Immer zuzuweisen, wo ich mich so lange aufhalten könnte, bis ich wieder eine Herrsschaft bekäme. Sie merkte meine Lengts lichkeit, und fagte, ich soute mich zufrieden geben, weil sie eben eine Gehulstnu brauchte, und wir über die Bedingungen gewiß ein nig werden wollten. Also ließ ich meine Sachen nach ihrem hanse bringen, und ward von dem Augenblicke an betrachtet, als ob ich zu der Haushaltung gehörte.,,

"Ich bekam das Amt, des Morgens die verfertigten Sachen auszubringen. Sie arbeitete am meisten für Perren, umd besonscher für Fremde, und vernachnte nich immer, mich bey dieser Selegenheit aus vortheilhafteste anzukleiden, denn, sagte sie, diese Perren bezahlen immer am frengebige sten, wenn sie eine schn id ere Dirne vor sich haben. Sie empfahl mir auch, gegen die Perren fehr gefällig zu sepn, und ihnen ilt. Band.

niemals zu widersprechen; und, suhr sie fort, "ich kenne in der ganzen Rus Sr. "Honoré, noch sonst irgendwo, ein Made, "den, welches mehr das Aussen hatte, "ein Glück zu machen, wenn es solches "mur nicht mit Fässen von sich stosen wist. "Denn, seize sie hinzu, in Paris giedt es "nur dreperley weibliche Gewerbe, woden "was zu machen ist: das sind, Operntans "zerinnen, hubsiche Cassectionensenun, und "Wusmacherinnen; aber wir haben den "Worzug, denn man betrachtet uns als die "bescheidenstein, und wir lassen uns am wes "nigsten öffentlich sehen."

"Ich war wohl eben nicht fehr eitel, ich fand aber gleichwohl ein groffes Gefallen daran, daß meine Lehrmeisterinn dachte, ich hatte einigen Anspruch darauf, meint Gind zu machen; und da ich fast vier Jahr Fille de chambre gewesen war, ohne daß mir ein annehmlicher Antrag geschehen, ausgenommen von einem Maitre perruquier

quier in Rue Guyneigaude: fo fing ich an zu benten, ber Berluft ber Stelle bep Madame de n\*\*\* könnte wohl zu meinem Bortheil ausschlagen.,,

Ich konnte nicht umbin, fie hier ju uns terbrechen, und zu fragen, ob der Maitre perruquier einen Antrag in allen Ehren gethan hatte? und wenn das, ob es Stolz wer personliche Abneigung gewesen, wess wegen sie ihn abgewiesen?

Hierauf antwortete sie sehr offenherzig:
"der Untrag hatte nichts geringers zur Abe
sicht gehabt, als die Spe; daß er für einen wohlhabenden Mann gehalten wurde, und
sie ihn für eine gute Parthie hielte; und
was seine Person anbelangte, so wäre solche
recht hubsch, weil er Valet de chambre
bep der Duchesse de L\*\*\* gewesen, und
diesen Dienst beswegen verlassen musseil der Duc, der eine Zeitlang auf ihn eifersächtig gewesen, einige Entdeckungen ges
macht

macht hatte, daß aber feine gute Dame, als eine Belohnung feiner geleisteten treuen Dienfte, ihm eine Summe Gelbes geges ben, um fich als Maitre perruquier ju fegen.,

Alls fie fo weit in ihrer Erzählung gefommen, ward fie durch einen Bufall unters brochen, der gleich fürchterlich und erschrecks lich war.

# Die Feuersbrunft.

Don allen zeitlichen Jufallen, Unglud und Landplagen, ift wohl keine gröffer, als eine plogliche Feuersbrunft. . . . Gie versheert mit so ersaunender Schnestigkeit, daß sie nicht allein einer bestürzten Machdarschaft fehr oft alle ihre Daabseligkeiten raubt, und ihr den Bettelftab in die Dand giebt, sow bern ihr auch, wenigstens beym ersten Aussbruche, den Gebrauch der Wernunft untergagt, und sie unfahig macht, zu solchen Rettungsmitteln zu schreiten, die ihr Unglud wenigstens geringer machen konnten.

Wir haten diefen Augenhlick diefes grauns solle Schaufpiel vor und: . . . die ganze Reihe Saufer gegen und über schien auf einz mat in Flammen zu fiehen. Unfre Ohren horten nichts, als Geschrey, Winseln, Deux

len und Wehflagen.

, S, Engeninst was wurde hier dein mits, leidiges Derz für Beklemmung gefühlt has bent . . . Qarf ich nach dem meinigen das bon urtheifeit, fo murbe folche ju beftig für Die Bernnnft und Philosophie gemefen fenn, um fich mit ber Bedachtfamfeit vereinigen gu laffen. 9ch fturgte mitten unter bas Bolf , half fo viel als in meinen fcmachen Rraften ftund , . . . ich hatt feit langer Beit nicht fo viel gehabt, als ift . . . als ich in einem gwenten Stodwerte eine faft gang nactte weibliche Berfon gewahr marb; fie war eben aus bem Beite gefprungen, rif ihre iconen Saare aus, und flehte den Sims mel um Rettung an, . . . ich flog, ihr bengus febn, und ob gleich icon bas Feuer bis git Diefem Stodwerfe gebrungen, brachte ich fie boch noch unbeschädigt davon. Sch führte fie nach den Zimmern die ich eben verlaffen hatte, und hier forgte ich nicht als Teine für warmen Bein und andre Bergfar: fungen, fondern anch fur Rleider gu ihret Bes Decfung; benn fo wie ich fie berführte beffand ihr ganger Ungug in einem Bembe. Der Schred hatte fie inbeffen fo febr eingenoms men, daß die Schaamhaftigfeit, die ju einer andern Zeit, ben einem folden Aufzuge, ihr ganzes Gesicht mit Purpur überzogen haben wurde, sich nicht regte, sondern die blasse Littenfarbe überall berrichen ließ. . . . Uch, nur zu start herrschte fiez. . . Die Natur er lag unter der Last des Janumers. . . Ich rann um starten Spiritus zu holen, und durch geschäftige Anwendung desselben, bracht ich sie wieder ins Leben und zu ihr selber.

"Bo bin ich? ... Gewiß in einer andern Welt? ... Nichts um mich her ist mir ber kannt! ... Sind Sie Bewohner derErde ... oder abgeschiedene Seelen? oder war alles ein Traum, und din ich vielleicht noch nicht lerwacht? ... Dein ... dieß ift ein Zimmer, ganz gewiß ... das ist ein Bett. .. dieß ein Stuhl ... dort sieht ein Tisch: ich habe nich Kleider an, ... aber ganz andre, als ich semals getragen. Alles um mich serscheint in gleicher Bestürzung. ... Sagen Sie, ich bitte Sie, Sie scheinen sa ein Mensch zu fenn, mein herr, war sind Sie, was sind Sie, und wo bin ich?,

*₽* 4

1.2.

Sie hatte es kaum gesagt, als sie wieder in Ohnmacht fiel; und dieser zweete Anfall schien gefährlicher als der erfte. Ich hatte mein ganzes Lebenlang stehen und ihre schoe wirklich einen himmlischen Bewohner zu verrathen, und durch ein fehr sanftes katcheln anzudeuten schien, daß er eben eine Reise nach seiner glückseligen hepmath anz getreten habe. Aber ist war die Zeit nicht, folden himmlischen Betrachtungen nachzus hängen; ihr irrdischer Theil verlangte uns sern Bergfand.

Nachdem wir sie ein wenig wieder zurechte gebracht, hielt ichs für rathsam, daß sie zu Bette gebracht wurde, und meiner Freundinn empfahl ich, die auserste Sorgsalt für sie zu tragen. Dieses dersprach sie mir, und ich sand hernach, daß sie sehr treu Wort gehals ten hatte; ich nahm Abschied und eilte den durch die Feuersbrunst Unglücklichen, wo möglich noch mehr Bepstand zu leisten.

### Das Juwelenkaftchen.

Sich that was ich fonnte; und als ich ben Den Mann fam, ber allein in feinem Bimmer war und wehflagte, und mich fo eruftlich bat, daß ich feine generschauffel und Bange retten mochte, indeffen daß er ein angefülltes Gilberfchrant ben fich fieben batte: nahm ich die Bange und gerfcblug bas mit die Glasicheiben bes Schranten, ohne mich an die Bitten bes Mannes au fehren. daß ich doch feinen Schrant fconen mochte, pactte ich das Gilbergerath in eine Teppiche bede, bie jum Glude über einem Tifche ausgespreitet lag, und gwang ben Mann faft mit Gewalt, baß er anfaffen, und es mit mir forttragen mußte. 218 ich ihn mit ben Paden in ein fichres Saus gebracht bat: te, fing er an fich ju befinnen, und banfte mir defto berglicher. Da ich noch einmal jum Beuer jurucffehrte, ward mir aus eis nem Senfter eines gwoten Stodwerte guges rufen, und man bat mich, meinen but in bie 1120

bie Bobe gu halten: fogleich fand ich in beme felben ein fleines Raftchen, womit ich mich in dem Borfage wegbegab, es dem Eigen: thumer wieder juguftellen, fobald die Bers wirrung, welche ber Brand berurfachte, vorüber mare. 3ch trug es fehr forgfaltig nach meinem Zimmer, und als iche aufs machte, fand ich barin verfchiebene toftbare Steine und ein Gemablbe, welches mein Berg in feine geringe Bewegung fette. . ... Es mar ein Miniatur Portrait bon bem himmlifchen Gefchopfe, bas ich querft gu Cas lais fennen fernte; und weswegen ich faft nach Bruffet gereifet mare. ... Gutiger Sim: mel, fagt ich, burch was fur einen Bufall ift Dieg Bildnif hieher gefommen ? ... D wenn Diefe fcone Wittme eben ist in ben Slam: men umfame! . . . Das verhate bie Liebe! D, verhute es Du, gerechter Biffimel!

Ms ich zu haufe ging, hatte ich gebacht, nach so vieler beschwerlichen Arbeit auszus ruhn . . . . Uber tein Schlaf wollte meine Aus aen gen besuchen.... Ich hatte schow mein Aleid abgeworfen und meine Schlasmüße ausger fest, es ich diese Entbekung gemacht; aber ich sieg ben Augenblick wieder nach der Brandstelle, wo ich das Kastchen empfangen, um mich nach dem Eigenthumer zu erstundigen, und, wo möglich, zu ersabren, durch was für einen sonderbaren Zufau sich das Bildniß dieser Dame darin befände?

Das Fener war nunmehr völlig gelöfcht; bie Unruse meines Gemuths war aber noch so groß, als jemals. . . Wenn das Origis nal ungefommen . . derwünsicht fen der Gedanke! . . . D weh mir! D, Eigenlus, ich flog, ich rann und wußte-nicht, wohin.

### Das Sundden.

Sch war in ber Beflemmung meines Bers Jens in gang unrechte Gaffen gefommen; ich wußte nicht wo ich war, und nach bem all; gemeinen Betummel berrichte ist eine tobte Stille: es war fein Menfch auf ben Gaffen gu feben, den ich hatte fragen tonnen. 3ch ging alfo in ein Sans, worin ich Stimmen fcallen borte. Als ich binein trat und bas Bimmer aufmachte, worin die Leute redeten, erblichte ich eine ziemlich artige junge Frau, mit einen Sauglinge auf bem Schoffe, und einen Mann, ber nicht viel alter, an ihrer Geite, ber eine Sand von den ihrigen in feinen benden bielt, und fie ju troften fchien, benn fie weinte bittet: lich; weiter hintermarts fah ich einen Rnaben bon ungefehr acht Jahren, der auf den Rnieen und mit dem Befichte in den Sanden, auf eis nem Stuble lag. Der Mann weinte nicht, fonbern fab auf ben lachelnben Gangling, als ob er die Frau auf benfelben aufmertfam mas den wollte. ... 3ch bitte um Bergebung, fagt

fagt ich, ich wollte fragen, wohin ich nach ber ungludlichen Brandftelle gehn mufte, aber Die Berfaffung, worin ich Gie febe, bringt mich, vorher mich ju erfundigen, ob vielleicht anch Sie ein Theil Diefes allgemeinen Elendes betroffen bat? ... Gie find gutig, mein Berr, erwiederte der Mann: wir find frenlich mit abgebraunt; bas aber ift die geringfte Urfach unfrer Betrübniß; ber wenige Sansrath und mas wir an Rleidern verloren lagt fich wies ber berbienen, benn ich bin Schreiber ben ei: nem Procurator; wir find auch noch fo gluch: lich gemefen, meine liebe grau bier, und meine benden Rinder, unbeschädigt gu ent: Fommen, aber ber Sammer unfere Charlots geht und ju Bergen. Er bat ein fo weiches Berg ber Rnabe, und hat einen fo lieben Sund verloren! 3ch hab ibm berfprochen, einen febr fconen wieber . . . , Ich liebfter Dapa, unterbrach ihn ber Rnabe, niemals, niemals mag ich einen bund wieder haben, er fonnte wieder ju Tode fommen, und ich fonnte bas gewiß nicht aushalten, ich fam bieß nicht aus:

halten, nein, ich halte es nicht aus; o mon bon Monfieur, fuhr er fort, und wendete fich an mich; Papa ichenfte ihn mir, ba er noch fo gang flein, flein mar; er nahm bon niemand einen Biffen als bon mir, und hat immer gu meinen Suffen gefchlafen. Dana meine liebe Mama an ber einen und mich an ber andern Sand aus bem groffen Seuer wegführte, ba folgte mir mein Mimi nach, und ein groffer fcmerer Stein fiel ihm binten auf ben Diucken; es war ein groffes Glud, daß er uicht Dapa oder Mama traf. aber mein Mimi that nur einen Schrep und war gleich ftille; ich nahm ihn gefchwind in meine Urme. Ich gitterte und war fo angft, daß ich nicht gleich nach Mimi fab, als wir aber hier ben meiner Sante ins Saus fa: men, da fab ich nach ihm, und da regte er fich nicht mehr: und ba legt ich ihn bort in bie Ede und feste mich hier hin und weinte uber meinen Dimi; aber benfen Gie nur, mon cher & bon Monfieur, als ich hier fo fige, und mich grame und weine, da fommt meis

mein Mimi auf den Boberbeinen ju mir ber: gefrochen und ledt mir die Ruffe und die Ban: de, und da ich ibn anfuebme und mich freue. daß er noch lebt, da firbt er mir in ben Ur: men. . . . Dun ift er fcon gang falt!, Ben diefen Worten fublte er ihn an, und fing an, noch beftiger ju weinen. . . 3ch batte bie Sprache des empfindfamen Bergens Diefes Rnabens noch lange anboren fonnen, ohne ibn zu unterbrechen. Endlich fagt' ich, Gott bemahre bein gartliches Berg bor ben Bers führungen ber Belt, und befondere für eis nen falfchen Freund! was murbe feine Uns treue beinem Bergen fur Quaal machen. Helas, feufate die Mutter, und Dieu en aura foin, fagte der Bater, indem er auf: fund, um mich gurechte gu meifen. Eb ich aber Abichied nahm, erfundigte ich mich nach feinem und des Profurators Ramen. denn diefen Philofophen der Ratur und feis nen liebenswurdigen Rnaben muß ich noch wieder fprechen, fagt' ich ben mir felbft, ebe ich Daris verlaffe.

## Die vergebne Nachforschung.

Enblich tam ich wieder nach ber Baffe, mo es gebranut hatte. hier erfundigte ich mich, mitten in bem Getummel, bas bier noch herrichte, ob jemand ein Juwelenfaft; chen berloren batte? indem ich bingufette, daß iche bemjenigen ausliefern murbe, ber mir edrichtig befdriebe. Aber niemand hatte bergleichen verloren. 3ch forfchte alfo, ob man mir nichte von einer Dame fagen fonnte. Die bem Portrait gliche, bas ich in ber Sand hielt; bas war aber eben fo vergeblich als Das erfte. Riemand in der gangen Rachbars fcaft fannte eine folche Dame. 3ch fonnte Das Sausnicht ausfündig machen, aus deffen Kenfter man mir foldes jugeworfen hatte, benn bas Feuer hatte alle Merkzeichen megs gebrannt: fo baß alles mein Guchen und meine Biedererinnerung vergebens mar. Indem ich fo febe und meine Einbildung auf die Folter fpanne, ob mir nichte einfallen wollte, wodurch iche herausbringen fonnte, -ubers

überrafcht mich eine befannte Stimme, wels che ausrufte: à la fin, Dieu merci! voila mon maitre! 36 fah mich um, und wer fonnte es anders fenn, als mein ehrs licher La fleur? Derjenige, melder glaubt, er tonne für etliche Libres die Woche einen Bedienten mit allen feinen Leibes: und Gees lenfraften gu feinem Dienfte ertaufen, und folden übrigens betrachtet als ein Spanifche robr, worauf er fich benm Spatiergebn ges ftust und bernach ju Saufe in eine Ede fest, bis ers wieder braucht: der wird mich ohne alle, Gnade auslachen, wenn er bort, daß mich diefe Ausrufung und diefer Unblick, mit Freude, Schaam und Berwirrung überhaufe te. . . . Er hatte die gange Racht nach mir aufgepaßt; ba ber Teuerlarm entfteht, lauft er dabin und hilft recht treubergig; lauft wieder ju Saufe, aber fein herr ift noch nicht beim gefommen: nun wird fein Berg recht fcwer, ob mir auch ein Ungluck ber gegnet fep, und fucht voller Ungft allenthals ben, bis er mich in tiefen Gebanten gegen III. Band.

ben abaebrannten Saufern über fiebend fand. Seine Kreude, Die fich in feinen funtelnden Mugen und in jeder Bewegung bes Rorpers zeigte, ließ mich fcblieffen, wie groß feine Beforgniß gemefen. . . . Im Saufe batte ich ibn umarmen tounen, auf der Gaffe aber balte ich nichts vom Umarmen und Ruffen; ich folug ibn alfo auf die Schulter und fage te: guter la fleur! bergleichen Unruh foll Er nicht mieder baben; und niein Berg, bas gewiß durch meine Mienen fprach, fagte, daß ich feine unverftellte Buneigung mit nichts bezählen tounte, als mit berglicher , vaters licher Freundschaft. . . . Ich will mich nicht wieder in Gefahr feten, la Rleur, fo fpåt auszubleiben. Iho helf Er mir aber, and fuch' Er gu erfahren, ob niemand bier berum etwas bon Madame be &\*\*\* weiß? Tes mand, ich weiß nicht wer ? hat mir im Brans De ein Juwelentafichen in Bermabrung ge: geben , worin ihr Bildnif ift , und ist fann ich nicht einmal das Saus wieder unters fcheiben. Geh' Er gu! . . . Ich fomme gum 41.00 Effen. Ich ging endlich in dieser Berlegenheit jumeiner Befauntinn, Mademoiselle Laborde:
(is hieß das Frauenzimmer, bas ich bisher unr das hubsche Rammermadchen ben ber. Madame de R\*\*\* genannt habe.) Ich, erzählte ihr den Zufall, und meine Unruh, daß ich den Eigenthumer des Kaftchens, und. den Zustand des Urbildes von dem kleinen Miniaturgemählde nicht entdecken könnte.

Sch gerieth in eine nicht geringe Bermung berung, als fie mir fagte, daß die Dame, die ich nach ihrem Zimmer gebracht, sohald als fie fich ein wenig von ihrem Gebrecken und ihrer Bestützung erholt, sich über den Bertust eines abnitchen Raftchens febr bes kummert bezeigt hatte.

, trot 16.

्र स्वास्त्र स्वर्धाः **अक्र**ा

### Die Entwickelung.

Die Dame hatte fich bereits nach den ans bern Zimmern bringen laffen, die man für fie beforgt, und also blieb ich so lange in ber Ungewisheit, bis ich jemand fand, bet nich zu. der neuen Wohnung dieser schonen Erschrockenen fahren konnte, woselbst ich von dem liebenswurdigen Originale Nacht richt zu erlangen hofte.

Der Lefer bilbet fich vielleicht ein, daß er die Entwickelung diefer Geschichte schon im boraus fiebt, und daß eben die Dame, die ich and dem Jener geretter, das Original selbst ser. Aber um allen solchen falschen Schliffen und Errathungen vorzubengen, muß ich ihm hiemit sagen, daß feine Muthimassung irrig, grundlos und voreilig iff. Es herrsche frenlich eine gewisse allgemeine Uehulichkeit in ihren Jügen, an Länge und Wuchs aber, waren sie sehr unterschieden.

Ich machte ihr meine Aufwartung mit dem Raftchen in der Sand, ben beffen Ere blidung fie eine groffe Bufriebenheit auffer: te: und nachdem fie mir, mehr berglich als boffich fur den Benfiand, ben ich ihrer Bere fon geleiftet, und wodurch ich ihr mahricheins licherweife ihr Leben gerettet hatte, gedantet, erhielt ich von ihr die Rachricht, bag bas Original von dem Gemablbe ihre Schwefter mare, beren Gemabl man in einigen Tagen gu Paris erwartete; bag biefer ihr feine Rleider, biefes Jumelenfaftchen und ein groß Theil Gilbergerath voraus gefchicft habe; daß aber alles, biefe Juwelen ausgenome men, ungludlicherweise verloren fenn mur: be, weil fie bis igo weder babon noch bon ibren eigenen Sachen und Dobeln die ges ringfte Radricht erhalten.

Ich bezeigte ihr hierüber mein Benlend, indem ich zugleich meine Freude darüber zu erkennen gab, daß ich ein Werkzeug der Rete Lung zweener fo unfchibbarer Gegenftände

3 3

gewefen, 22. ihrer felbft, und des Pors traits ihrer liebensmurdigen Schwefter.

Ich fagte ihr darauf, ich glaubte ich hatte bie Ehre gehabt, ihre Frau Schwester zu Cas lais zu seben, und daß ich aus einer Unterredung, die wir mit einander gehabt, gertheson, fie sep damals nicht vermählt ger wesen. Worauf die Dame erwiedette, sie seyn dicht über sechs Boden verehlicht, und ihr Gemahl kame nach Naris, um einen Proces, der zwischen seinen und seiner ihigen Brauen Berwandten obgewaltet, durch einen gutlichen Vergleich benyulegen, weil dies Berheprathung eine allgemeine Verschung der Parthepen zu Stande gebrachti.

Diese Nachricht, ich gesteh es, war sehr bemuthigend fur mich, und ich hatte faft munschen mogen, daß der Proces noch im Gange, und Madame de E\*\*\* unverheprathet gewesen ware. . . . Eine Ueberlegung bon einem Augenblicke aber fagte mir, der Munsch

Wunsch sey lieblos und eines empfindsamen herzens unwurdig. . . Fern also sey es von meiner Seele, meiner eignen Zufriedent, heit wegen dem Miderwärtigkeiten eines and vern eine langre Dauer zu wünschen! D! du Remisenthure! . . Der Gedanke war immer wieder da; und da ich sand, daß sich eine gewisse Welancholie über das Gespräch zu verbreiten auffing, nahm ich, fast ein wenig eilig, Abschied.

4

## Die Fortsetung.

Wo kann eine mit Rummer erfüllte Bruft Ruhe finden, wenn fie von der Liebe gequalt wird! Ein versagner Coridon hat nur ein Mittel; eine gatige, liebreichere Bhofild. Meine Schritte schienen mich aus einem blinden Triebe zur Mademoiselle karborde zu leiten. Ich fand sie alleine, und in Thranen. Ach, sagt' ich, warum macht denn die Natur in ihren wetterlaunischen Stunden, aus den Mittelpunkte der Munterfeit und des Ergshens, einen Auftritt des Jammers! ... Bie widersprechend! ... wie parodor! ... Doch warum soll die Natur die Schuld tragen? Sie kann nicht irren.

"Mademoifelle, (fagt' ich nach diefen Ger danken) es geschiehet Ihnen bielleicht fein angenehmer Dienft damit, wenn man Sie um die Bewogenheit bittet, in Ihrer Ges schichte fortzusahren, welche ben meinem legtern Besuch die traurige Begebens beit fo ploglich unterbrochen wurde.

,,Ia,

"Ja, mein herr, fagte fie, es wird meiner Melancholie schmeicheln, der ich al: lein, auch mit der ftarfften Rückficht auf meine vergangene Witchenfent fann; iht aber Rahrung genug verschaffen kann; iht aber bin ich glücklich, da ich diese Gelegenheit habe, meiner Betrübniß Luft zu machen.

"Als ich bas erftemal ausgehen mußte, war es nach einem italianifchen Grafen, ben man für eben fo frengebig als prachtig bielt. Geinen Rammerdiener fand ich, daß er fic imifchen eilf und zwolf Uhr die Mugen auss rieb, weil er nach feinen herrn aufgefeffen, ber die gange Racht nicht ju Banfe gefoms men war. Der Graf tam an bie Thare, als ich noch mit feinem Bedienten fpracy; nachdem et ibm gefagt, ich mare gefommen. ibm einige Danfchetten au bringen , ließ er mich die Treppen binauf fommen. 36 war noch ju unichuldig, die Mbnicht eines . folden Rundmanns ju bermuthen, und ging alfo binauf, ohne einiges Urg barans ju haben. Der Graf marf faum einen Blid 3 5 auf

auf die Manichetten, ale er mir mit einer Sand unter das Rinn und mit ber anbern unter bas Salstuch fubr: mich beuchte. er thate mir hierdurch einen fo groffen Schimpf an, daß ich fo bofe ward und ibn ins Geficht folug. "bo, bo, Mamfelden, fagt er, Gie thut wohl febr breit! 3ch muß 3hr wohl beffere Dores lernen., Er jog die Glode, und fein Rammerdiener trat berein. ,,Dun, Sungferchen, fubr er fort, bat Gie bie Bahl . . . mit guten ober bie Bolte. , . . . Ich fiel auf meine Aniee und bat um Gna: de; aber er mar gegen alles mein Bitten Der bubifche Rammerbiener war nicht faul . . . D, fparen Gie mir die Schaam der Erinnerung!,

"Gerne, gerne, meine fleine Unglud: lice! Beld ein Schurte! . . . Mit Gewalt eine That ju thun , wogu er vielleicht burch Bitten Ihre Einwilligung . . . ,,

"Gang gewiß niemais, mein berr, fagte fie mit Thranen ... 3ch hatte in meinem Leben nicht darein gewilligt. ## D

"Das verandert freplich bie Umflande ges waltig ... Aber'er war gewiß frepgebig ... Bas für ein Gefchent macht er Ihnen?,,,

"Fur eine geringe Lagatelle, ich verfichre Sie; ich habe von einem meiner vornehmen Landesleute gehört, daß er finifzigs mal so viel für eine dergleichen That bezahlt hat, woben er nicht halb so viel. Schwierigs feit gefinden, als ber ttalianische Graf ben Ihnen.,

"Nun, fehn Sie wohl? bas dacht ich auch; ... und weil fich doch geschehne Dinge nicht aubern laffen: so bachte ich, es ware wohl eben so gut, ich nahme den

,,Gan,

"Sundenlohn. ,, . . .

"Ja, Såndenlohn, glaub' ich, nennen es einige; als daß ich mit leerer hand wegr ginge.,,

"Gefcloffen und gerechnet wie ein Thor:

fdreiber!,,

"Der Schimpf mar ju arg, nach einer folden Gewaltthätigfeit! . . . Uber mas antworteten Sie ihm?,,

"Ich fagt ibm, ich möchte einige fleine egaremens de cour gehabt haben, aber von Shestandsgeschäften hatte ich bis auf den heutigen Lag niches gewuft.,,

"Das Berbrechen ift auf feiner Seite, nach dem Ansfpruche aller Cafuiften auf dies fer Welt.,, (Es ließ fich auf benben Seiten vieles fa: gen, aber ich hielt damit an mich.)

"Dun aber die Belohnung?"

"Er fagte, ich follte Morgenfruh mieder fommen, und er wollte mir alle Manichet: ten abkaufen, die er brauchte . . . und wollte mir was fchenken.

"Singen Sie bin?"

"Ja, punktlich.,,

"Burchteten Gie fich nicht?,, .

"Bas follte ich fürchten?... Ich dach; te, er tonnte es nicht arger machen, als er schon gethan hatte:... hierin aber irrte ich mich ... denn er mar den Abend vorher aus; gezogen, mit sammt dem Rammerdiener, und hatte in der Gile vergessen, seine Mies the zu bezahlen.,

"Das ift ja erstaunlich!"

"Gang und gar nicht: . . . Er war ein Spieler; und die Nacht borher, als ich ben Morgen ben ihm mar, hatte er feinen lege ten heller in ber Academie verfpielt.

Die

#### Die Academie.

"In der Academie! mas ben allem mas wunderbar und gelehrt heißt, erlaus bet mant in dem Sige der Wiffenschaften, unter folch einer verfeinerten Ration, in einer folchen Ordnungsvollen Hauptstadt, als Paris, wofelbst faum ein bekanntes Lasster ungefraft bleibt; erlaubt man bier, sag ich, ein so hohes Spiel, wodurch sich ein Mensch zu Erunde richten kann?"

Je ne vous entends pas!

fagte Mademoifelle Laborde.

voulez dire.,, ce que vois-

"Ich gleichfalls nicht, was Gie fagen., "Cagten Gie nicht, der Graf habe fein

Geld in der Academie berlohren?,,

"Ja, und was für eine Bermunderung fann bas erregen? Berden bafelbit nicht jes ben Abend fehr groffe Summen verlobren?, "Ilnd

"Und erfährt denn das die Policen?,,

"Die Academie fteht unter ihrem unmits telbaren Schuge, bas ift gang ausgemacht.,,

"Und was fagen bie Profesores bagu?,,

"Die Spieler von Profession find sehr wohl damit jufrieden: . . juweilen mags ihnen einmal unglücklich geben, wenn sie jemans den antressen, der seine Sache eben so gut versieht, als sie felbs; das begiebt sich aber so selten, daß sich ganz Paris über die ploge liche Berschwindung des Grafen gewundert bat.

"Ich bitte Sie, erklaren Sie mir doch ein wenig deutlicher, wases mit diefer Academie für eine Bewandenes hat, denn ich glaube, wir verfiehen uns hieraber nicht vollig. ... Unter einer Academie versteh ich, einen Sig der Musen, einen Garten der Wissenschaften, und einen Weinberg der Gelehrsamkeit.,,

"Nein, es ift weber ein Sig, noch ein Garren, noch ein Beinberg, fonbern ein Gpielhaus, das der Magiftrat frey gegeben bat:

hat; wofelbft die Spieler ungeftraft betrus gen tonnen, wenn fie es nur mit Gefchiefs lichfeit aufangen, und wo die Leichtglaubis gen und Unvorsichtigen, ohne Gnade und hufe, ihr ganges Bermögen verlieren tous nen...

"Beld ein schandlicher Difbranch ber Ramen?,,

"Gar nicht; c'est l'Academie des Grecs. . . Es ist die Academie der Spies ler.,

"Wenn falfc Spielen eine privilegirte Wiffenfchaft ift, fo gesteb ich, past fich der Titel recht gut; . . . da es aber eine von den schwarzen Runfen ift, welche ich niemals flus diren werde: fo bitte ich, dieses Seminarium dahin gestellt feyn ju laffen, damit Gie in Ihrer Erzählung fortfahren können.,

Ende bes britten Banbes.



hat; wofelbft die Spieler ungeftraft betrus gen tonnen, wenn fie es nur mit Geschiefs lichfeit anfangen, und wo die Leichtglaubis gen und Unvorsichtigen, ohne Enade und Dulfe, ihr ganges Bermogen verlieren tour nen.,

"Belch ein schandlicher Difbrauch ber Ramen?,,

"Gar nicht; c'eft l'Academie des Grecs. . . Es ift die Academie der Spies ler.

"Wenn falfch Spielen eine privilegirte Biffenichaft ift, fo gesteb ich, paft fich der Tieet recht gut; ... da es aber eine von den ichwarzen Runften ift, welche ich niemals flux biren werbe: fo bitte ich, biefes Seminarum dabin gestellt feyn ju laffen, damit Gie in Ihrer Erzählung fortfahren können.,

Ende bes britten Banbes.



hat; wofelbft die Spieler ungeftraft betrus gen tonnen, wenn fie es nur mit Geschiefs lichfeit anfangen, und wo die Leichtglaubig, gen und Unvorsichtigen, ohne Gnabe und huffe, ihr ganges Bermogen verlieren tous nen...

"Welch ein ichandlicher Mifbrauch ber Namen?,,

"Gar nicht; c'est l'Academie des Grecs... Es ist die Academie der Spies ler.,,

"Wenn falfc Spielen eine privilegirte Biffenschaft ift, so gesteb ich, paft fich der Tiet recht gut; . . . da es aber eine von den ichwarzen Runften ift, welche ich niemals flustien werbe: so bitte ich, dieses Seminarum babin gestellt fen ju laffen, damit Sie in Ihrer Erzählung fortfahren können.,,

Ende des britten Banbes.



hat; wofelbft die Spieler ungestraft betrus gen konnen, wenn fie es nur mit Geschiefs lichteit anfangen, und wo die Leichtglaubig gen und Unvorsichtigen, ohne Gnade und pulfe, ihr ganges Bermogen verlieren tous nen.

"Welch ein ichandlicher Difbranch ber Namen?,,

"Gar nicht; c'est l'Academie des Grecs. . . Es ist die Academie der Spies ler.,

"Wenn falich Spielen eine privilegirte Biffenschaft ift, so gesteh ich, past fich der Tiet recht gut; . . . da es aber eine von den schwarzen Runften ift, welche ich niemals flur diren werbe: so bitte ich, dieses Seminar rium babin gestellt feyn ju laffen, damit Gie in Ihrer Erzählung fortfahren können.,

Ende des britten Banbes.